



Professor Rad Feinrich Ran UNIVERSITY OF MICHIGAN OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG PRESENTED TO THE FROM THE LIBRARY OF Mr. Philo Parsons

JN 3321 .KG7





## Onellen = Sammlung

gu bem

Deffentlichen Recht bes Teutschen Bunbes.

Enthaltend bie neueften Befchluffe ber Bundesversammlung.

Derandgegeben

pon

Johann Ludwig Rluber.

Erlangen, bei Johann Jatob Palm und Ernst Ente. 1833. Verzeichniß verschiebener Verlagewerke von Palm und Enke in Erlangen, Die von besonderem Interesse für Volksvertreter find:

Acten bes Wiener Congresses in ben Jahren 1814 und 1815. Herausgegeben von Dr. Joh. Lubw. Klüber. 31 hefte gr. 8. 1815 — 1832. 19 Rthlr. 12 gr. ober 31 fl. rhein.

(Das 1. - 20. Seft incl. find in einer zweiten Auflage er-

Staatsarchiv bes teutschen Bundes. Herausgegeben von Dr. Joh. Lubw. Klüber. 6 hefte. gr. 8. 1816—1818. 3 Mthlr. 18 gr. ober 6 fl. rhein.

Quellen - Sammlung zu dem öffentlichen Recht des teutschen Bundes. Enthaltend die Schluß - Acte des Wiener Congresses, den Frankfurter Territorial - Reces, die Grundwerträge des teutschen Bundes und Beschlüsse der Bundedversammlung von allgemeinerem Interesse. Mit historisch-literärischen Einleitungen, Uebersichten des Inhaltes, und Anmerkungen, herausgegeben von Dr. Joh. Lubw. Klüber. Dritte, sehr vermehrte Auslage. gr. 8. 1830. 1 Rthlr. 6 gr. oder 2 fl. (In Sarsenet gebunden 12 fr. oder 3 gr. mehr.)

Fortse hung der Quellen Sammlung zu dem öffentlichen Recht bes teutschen Bundes. Enthaltend die neuesten Befchluffe ber Bundesversammlung. gr. 8. 1833. geh. 14 gr. ober 54 fr.

Bentham, Jer., Taktik ober Theorie des Geschäftsganges in beliberirenden Bolkskandeversammlungen. Nach deffen hinterlaffenen Papieren bearbeitet von St. Dumont. gr. 8. 1817. 1 Rthlr. ober 1 fl. 30 fr.

Der Berfasser beschäftigt sich mit den intereffanten Fragen, wie die Freiheit aller Glieder der National-Reprasentation in Schus genommen werden soll, in welcher Ordnung die Deliberations, Punkte abjuhandeln sind; wie die methodische Erbrterung derseiben vorzunehmen, und wie am Ende als lentes Resultat ein treuer Ausspruch des gemeinschaftlichen Willens und die Kandhaftlichen Willens und die Kandhaftlen Aussubern, wie sich eine solche Respandlung vor den drei gewöhntichen Gefahren die ihr broben, Aebereilung, Gewalt und Betrug zu bewahren, und sich durch eine

## Fortsetzung



ber

## Quellen = Sammlung

gu bem

# Deffentlichen Recht des Teutschen Bundes.

Enthaltend bie neueften Befchluffe ber Bunbesversammlung.

Herausgegeben

UDH

Johann Ludwig Kluber.

Grlangen, bei Johann Jafob Palm und Gruft Enfe. 1833.

## Vorrede.

Seit die Verhandlungen der Teutschen Bundesver, sammlung in der Regel mit dem Schleier des Gescheinmisses bedeckt werden, seit dem 1. Juli 1824, ist an öffentlich bekannt gewordenen kein Zeitraum so fruchtbar und, theilweise selbst für die gesammte Teutssche Nation, so anziehend gewesen, als derjenige, welcher seit Erscheinung der dritten Auflage meiner Duels lensammlung, im August 1830, bis jest abges laufen ist.

Daher scheint bas Interesse ber zahlreichen Besitzer jener britten Auflage zur Pflicht zu machen,
gegenwärtige Fortsetzung gerade jetzt erscheinen
zu lassen, wo so viele Augen, berufmäsig zumal in
Ständeversammlungen, auf die Thätigkeit der Bun;
besversammlung gerichtet sind.

Mit wenigen Ausnahmen, beren allgemeineres Interesse sie rechtfertigen wird, gehören die gegens wärtigen Mittheilungen ber neuesten Periode an.

Frantfurt am Main, im Februar 1833.

Der Herausgeber.

## Inhalt.

| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Befchluß ber Bundesversammlung vom 5. Dec. 1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| betr. die Gprache der Eingaben bei der Bundesverfamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| lung, und ihrer Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| II. Befchluß der B. B. vom 30. Jan. 1817, betr. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Unonymitat der Eingaben bei der B. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |
| III. Befchluß ber B. B. vom 30. Jan. 1817, betr. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Errichtung und Fortfegung eines Bergeich niffes ber einges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| benden Borfdlage ju gemeinnutigen Anordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    |
| IV. PlenarBeschluß ber B. B. vom 7. Juli 1817, ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| haltend die Aufnahme des Landgrafen von Seffens Soms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| burg und seines Sauses in den Teutschen Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Composition of the control of the co |      |
| Defreich, Großbritannien, Preussen und Rugland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ouf dem Nachener Congress, vom 7. Nov. 1818, betr. den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Rechtsjustand ber Standesherren; namentich: 1) die Aufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| rechthaltung ber Bestimmungen ber Bunbesacte, über die Rechte und Berhaltniffe ber vormals reichsständischen, jest fiandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| herritch untergeordusten Camilien in den teutschett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Bundestraten und 2) ihr Merlangen. GuriatStime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| herrlich untergeordneten Familien in den teutschen Bundesstaaten, und 2) ihr Berlangen, EuriatStimsmen in dem Plenum der B. B. ju erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    |
| VI. Befchluß der B. B. vom 7. October 1830, betr. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Instinuation von Berfügungen eines Austragal Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| richts an Regierungen, als freitende Theile, wenn bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Bericht unmittelbare Buftellung an Anwalte Derfelben nicht bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| wirfen kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Beschwerde bes Freiheren von Sierstorpff, wider den Bers ton Carl von Braunfchweig, wegen Juftigverweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| rung, mittelft Caffirung eines jum Bortheil Des juerft ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| nannten ergangenen landesgerichtlichen Urtheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| befinitive Organisation des Bundescaffenwesens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12   |
| IX. Beschluß der B. B. vont 21. Oct. 1830, betr. Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| cherheitvorkehrungen wider die in mehreren Bundesstaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ten eingetretenen ober gu beforgenden Unruhen und aufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| rührischen Auftritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13   |
| X. Befdluf ber B. B. vom 4. Nov. 1830, betr. bie Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Schwerden der Landftande des Berjogthume Braun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| ©                                                              | eite |
|----------------------------------------------------------------|------|
| fchweig wiber ben Bergog Carl von Braunschweig, tvegen         |      |
| Deffen Beigerung Die fortivahrende Birtfamteit Der erneuerten  |      |
| Landschaft Ordnung vom 25, April 1820 anguerkennen .           | 16   |
| XI. Ausjug aus bem Befdluß ber B. B. vom 2. Dec.               |      |
| 1830, wegen der bedenktichen Verhaltnisse in der Regierung     |      |
| Des Derjogthume Braunschweig, bei der auffallenden Dents       |      |
| und Sandlungeweise des Berjoge Carl von Braunschweig.          |      |
| Dit einem Anhang, enthaltend eine f. hannoverifche Erftas      |      |
| rung, bei ber B. B. übergeben am 10. Mary 1831                 | 17   |
| XII. Auszug aus bem Befchluß ber B. B. vom 9. Dec              |      |
| 1830, betr. die Befreiung verschiedener Bundesstaaten von      |      |
| der matricularmassen, Cavalerie; und Artillerie Stels          |      |
| lung, gegen in der Ropfiahl theils gleiche, theils größere In: |      |
| fanterie Stellung                                              | 20   |
| XIII. Auszug aus bem Befchluß ber B. B. vom 14. Dec.           |      |
| 1830, beir, die Aufsicht und Oberaufficht über die Buns        |      |
| desieftung Landau                                              | 21   |
| XIV. Allgemeine Cartells Convention ber Buns                   |      |
| besstaaten vom 10. Febr. 1831, wegen gegenseitiger Auslieses   |      |
| rung der Militar Deferteure und Conscriptione Flüchtlinge      | 22   |
|                                                                |      |
| XV. Nachträglicher Beschluß ber B. B. vom 17. Mat              |      |
| 1832, ju der allgemeinen Cartell's Convention für              | 29   |
| den T. Bund vom 10. Febr. 1831                                 | 20   |
| XVI. Auszug aus bem Beschluß ber B. B. vom 3. Marg             |      |
| 1831, betr. die Starke und Zusammenschung der Kriegsber        |      |
| fanungen der Bundesfestungen Maint, Luremburg                  | 31   |
| und Landau                                                     | 31,  |
| XVII. Auszug aus dem Beschluß der B. B. vom 30. April          |      |
| 1831, betr. die Seftsegung der Mannschaftstellung aus          |      |
| ber Graffich : Bentindischen Freien Berrichaft Rniphaufen      |      |
| in dem Großherzoglich Dibenburgifchen Bundescontingent, bant   |      |
| Die hienach zu bewirkende Bervollständigung und neue Ausfers   | 32   |
| tigung der Bundesmatrifel                                      | 02   |
| XVIII. Abrede der B. B. vont 4. Aug. 1831, betr. Die           |      |
| Beranftaltung einer gedruckten Sammlung ber wegen ber afia:    |      |
| tifden Brechruhr (Cholera morbus) ergangenen Ber:              | 20   |
| ordnungen und Anweisungen                                      | 32   |
| XIX. Befchluf ber B. B. vom 27. Det. 1831, betr. bie           |      |
| Einreichung gemeinschaftlicher Abreffen ober Bors              |      |
| ftellungen von Angehörigen teutscher Bundesstaaten bei         |      |
| ber B. B., in Beziehung auf offentliche Angelegenheiten des    | 22   |
| T. Bundes                                                      | 33   |
| XX. Auszug aus bem Befchluß ber B. B. vont 24. Rov.            |      |
| 1831, betr. die Besoldunges und Penfione Rückstände            |      |
| bei dem vormaligen Reichskammergericht angestellter            | 26   |
| Personen                                                       | 34   |
| XXI. Deffentliches Protocoll und Beschluß ber B. B.            |      |

| $oldsymbol{arphi}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| pont 98, Juni 1832, betr. Mageregeln ju Aufrechthaltung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| gefeglichen Ordnung und Rube in ben Bundesftaaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Mit einer Mumerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35        |
| XXII. Befchluß der B. B. vom 5. Juli 1832, enthaltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Maabregeln ju Aufrechthaltung der gefeglichen Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| und Rube im Teutschen Bunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65        |
| XXIII. Beschluß der B. B. vom 9. Aug. 1832, betr. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Protestationen, Vetitionen und Adressen gegen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| neuchen Bundesbeschlusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70        |
| XXIV. Beschluß der B. B. vom 23. Aug. 1832, tvegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Bengchrichtigung ber B. D. von revolutionaren Berfus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| chen und Umtrieben in Bundesstagten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71        |
| XXV. Beschluß der B. B. vom 6. Sept. 1832, betr. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Sicherftellung ber Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| den Nachdruck, in Folge des Art. 18d. der E. Bundesacte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72        |
| XXVI. Beschluß der B. B. vont 13. Gept. 1832, enthals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| tend eine authentische Interpretation ber §§. 31 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 33 der Kriegeverfassung des T. Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>73</b> |
| XXVII. Reglement für die Bundesfestung Maint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| vom 27. Sept. 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74        |
| XXVIII. Beschluß ber B. B. vom 4. Oct. 1832, wodurch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| der königliche Pring Otto von Baiern von Seite des Teuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ichen Bundes ale Ronig von Griechenland anerkannt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75        |
| XXIX. Protocoll und Befchluß ber B. B. vom 6. Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 1832, auf eine Koniglich: Preufische Erklarung wegen Aufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| stellung eines preuffischen BeobachtungsCorps, zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Ocklung der Grenze auf dem rechten Ufer der Maas, wahrend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| der belgischeniederlandischen Sandel, insbesondere der Belages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| rung ber Citabelle von Antiverpen XXX. Matrifel ber Bunbescanziei Caffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76        |
| XXX. Matrifel ber Bundescangleieaile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50        |
| XXXI. Provisorisch angenommene Bevolferung elifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ber Bundesstaaten, als Grundlage far Bertheilung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Geldbeitrage ju der Bundesmatrifular Caffe und der Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00        |
| schaftstellung zu bem Bundesheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82        |
| XXXII. Matrifel der Bundes, oder Bundes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| matricular Caffe, nach den Beschlüssen der B. B. vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02        |
| 12. Juli 1827 und 30. April 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83        |
| XXXIII. Busammenstellung und Eintheilung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85        |
| teutschen Bundesheeres seit 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00        |
| XXXIV. Dreizehn Beschlusse der B. B. aus den Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87        |
| ren 1831 und 1832, Presmisbräuche betressend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01        |
| 1) Beschluß der B. B vom 10. Nov. 1831, betr. die Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| dauer der von den Bundesmitgliedern, bis jur Vereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| über ein definitives Prefigefen, übernommenen Berpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| sur Auflicht über die in ihrengandern erscheinenden Zeitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88        |
| gen, Zeite und Flugschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00        |
| ein Berbot der in Strasburg erscheinenden Zeitung, betitelt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| A sharp file and the control of the  | 89        |
| 3. Befchluß der B. B. vom 7. Dec. 1831, betr. die Erz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05        |
| weiterung des vorsiehenden Beschlusses vom 19. Nov. 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90        |
| THE TENED TO BE A SECURE OF THE PARTY OF THE |           |

| ©                                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. Aeschlug ber B. B. vom 2. Marg 1832, betr. ben Miße                                                          |       |
| brauch der Preffe, inebefondere Berbot der in Rheinbanern ers                                                   |       |
| scheinenden Beitblatter: Die "Dentsche Eribune" und ber                                                         |       |
| "Weft bote", dann des ju Sanau erscheinenden Zeitblattes:                                                       |       |
| die "Menen Beitschwingen"                                                                                       | 91    |
| 5. Nachträglicher Beschluß ber B. B. vom 14. Juni 1832,                                                         |       |
| ju dem Beschluß vom 2. Marg deffelben Jahres, enthaltend                                                        |       |
| ein funfiahriges RedactionsInterdiet wiber den Berausgeber                                                      |       |
| der unterdruckten "Reuen Beitschwingen", Guffav Ochler                                                          | _93   |
| 6. Beschluß der B. B. vom 6. Juli 1832, wider das bas                                                           |       |
| bische Prefigeset vom 28. Dec. 1831                                                                             | 93    |
| 7. Beschluß der B. B. vom 19. Juli 1832, enthaltend                                                             |       |
| die Unterdruckung der in dem Großherzogthum Baden (in Freis                                                     |       |
| burg und Mannheim) erscheinenden Zeitblatter: "Der Freis                                                        |       |
| finnige" und "Der Wachter am Rhein", und ein                                                                    | 0.4   |
| fünfjähriges Redactions Interdict wider die herausgeber berfelben                                               | 94    |
| 8. Hefdluß der B. B. vom 16. Aug. 1832, enthaltend                                                              |       |
| die Auterdrückung der von E. von Notte ck herausgegebenen                                                       |       |
| Beitschrift: "Allgemeine politische Annalen" und                                                                | 95    |
| ein fünffabriges Redactions.Interdict wider den Berausgeber 9. Befchlug der B. B. vom 6. Sept. 1832, enthaltend | 90    |
| bie Unterdruckung der ju hildburghausen erscheinenden Zeitung:                                                  |       |
| "Der Bolksfreund"; dann Maasregeln wider noch ans                                                               |       |
| bere in dem Vibliographischen Inflitut ju Silds                                                                 |       |
| burghaufen verlegte Druckschriften, so wie gegen die                                                            |       |
| Berausgabe und Berbreitung revolutionarer Schriften                                                             |       |
| im Berjogthum Bildburghaufen, und wider die überhaupt in                                                        |       |
| Bundesftaaten ericheinenden, in aufregendem Ginn gefchrieber                                                    |       |
| nen Bolksblatter                                                                                                | 96    |
| 10. Befdluß der B. B. vom 6. Gept. 1832, enthaltend                                                             |       |
| ein fünfichriges Redactions Interdict wider die eigentlichen                                                    |       |
| Redacteure ber in Freiburg, und Mannheim erschienenen,                                                          |       |
| von der B. B. unterdruckten und verbotenen Beitblatter:                                                         |       |
| "Der Freifinnige" und "Der Wachter am Rhein"                                                                    | 98    |
| 11. Vefchluß der B. B. vom 6. Sept. 1832, enthaltend                                                            |       |
| Die Anterdruckung der in Stuttgart erscheinenden Beitung                                                        |       |
| "Deutsche allgemeine Beitung", und ein funfjahriges                                                             |       |
| Redactions Inderdict wider thren Redacteur                                                                      | 99    |
| 12. Nachträglicher Beschluß ber B. B. vom 15. Nov. 1832,                                                        |       |
| enthaltend ein funfjähriges Redactions Interdict wider Joseph                                                   |       |
| Mener, ale Redacteur der ju Sildburghausen erschienenen,                                                        |       |
| durch den BundestageBeschluß vom 6. Sept. 1832, (oben                                                           |       |
|                                                                                                                 | 100   |
| 13. Auszug aus bem Beichluß ber B. B. vom 29. Nov.                                                              |       |
| 1832, betr. die Anwendung des provisorischen Pregbeschlusses                                                    |       |
| vom 20. Cept. 1819 auch auf lithographirte Zeitungen und                                                        |       |
|                                                                                                                 | 101   |
| XXXV. Austrägalgerichtliche Urtheile, gefpro:                                                                   | 404   |
|                                                                                                                 | 101   |
| XXXVI. Erläuternde Anmerfungen ju ber Quellens                                                                  | 107   |
| famulung                                                                                                        | IU/   |

## Beschluß der Bundesversammlung vom 6. December 1816,

betreffend bie Sprache ber Eingaben bei ber Bundes. versammlung und ihrer Beilagen 1).

#### Befchloffen:

1)... und daß 2) fünftig alle Eingaben bei der Buns desversammlung nur in beutscher Sprache anzunehmen, die Belege aber, welche in einer fremden Sprache abgefaßt sepen, mit der deutschen Uebersetzung überreicht werden mußten.

#### H.

### Beschluß der Bundesversammlung vom 30. Januer 1817,

betreffend die Unonymitat der Eingaben bei ber Buns besversammlung 2).

Auf die Prafibial, Erinnerung, daß es unschieklich sen, anonyme Eingaben bey ber Bundesversammlung einzureischen, wurde

#### befchloffen:

Michtunterzeichnete Eingaben fünftig nicht mehr ans zunehmen.

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der Bundesversammlung vom 5. December 1816, §. 44; in den Protofollen der Deutschen Bundess versammlung, Hd. I, S. 164.

<sup>2)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung vom 30. Janner 1817, §. 32; in den Protofollen ber Bundesversammlung, Bd. I, S. 281.

#### III.

Beschluß der Bundesversammlung vom 30. Jänner 1817,

befreffend die Errichtung und Fortsetzung eines Bergeich, niffes der eingehenden Borfchläge zu gemein, nüßigen Anordnungen 1).

### Beschloffen:

Daß von der Bundespräsidial, Kanzley ein Verzeich, niß der eingehenden Vorschläge zu gemeinnüßigen Anord, nungen, die einer weitern Prüfung werth geachtet sind, angelegt, dasselbe in der letten Sigung des Jahrs der Versammlung überreicht, dem Protofolle beygefügt, indessen aber jeder zweckmäßig und gehaltvoll scheinende Vorschlag jedesmal unter den BundestagsGesandtschaften in Umlauf gesetzt werde.

#### IV.

PlenarBeschluß der Bundesversammlung vom 7. Juli 1817,

enthaltend bie Aufnahme bes Landgrafen von heffen. Somburg und feines haufes in ben Teutschen Bund?).

#### Beschlug.

Daß Seine Durchlaucht ber regierende Herr Lands graf von Hessen-Homburg und das Landgräfische Haus in

<sup>1)</sup> Aus dem Protofoll der Bundesversammlung vom 30. Jauner 1817, §. 30; in den Protofollen der Bundesversammlung Bd. I, S. 180.

<sup>2)</sup> In den Protofollen der Deutschen Bundesversammlung Bd. III, S. 388.

den beutschen Bund aufgenommen, das Stimmenverhältnis desselben aber einer weiteren Anordnung i) vorbehalten werde.

#### V.

## Conferenz Protocoll

Der Bevollmächtigten von Destreich, Großbritannien, Preuffen und Rugland, auf dem Nachener Congreß, vom 7 November 1818,

#### betreffend

1) die Aufrechthaltung der Bestimmungen der Bundessacte, über die Nechte und Verhältnisse der vormals reichstfändischen, jest standesherrlich unterges ordneten Familien in den teutschen Bundesstaasten, und 2) ihr Verlangen, EuriafStimmen in dem Plenum der Bundesversammlung zu erhalten.

Protocole de la Conférence. Aix-la-Chapelle, le 7 novembre 1818. Affaires des médiatisés.

Monsieur le Comte de Nesselro de a appelé l'attention de la conférence sur le mémoire, cijoint en copie, présenté aux Souverains et Ministres réunis à Aix-la-Chapelle par les Princes Guillaume de Bentheim et Steinfurt, et George de Löwenstein-Wertheim, au nom et par autorisation des Princes et Comtes d'Allemagne médiatisés, réclamant l'exécution des articles par lesquels l'acte du Congrès de Vienne a déterminé les droits et prérogatives dont ils doivent jouir dans l'ordre

<sup>1)</sup> Die bis jest noch nicht erfolgt ift.

Ð

actuel des choses, et notamment de celui qui leur a ouvert la perspective d'obtenir quelques voix collectives à la diète Germanique.

Monsieur le Prince de Metternich

a fourni à la corférence les éclaircissemens nécessaires, pour faire connoître l'état présent de cette question. Il l'a traitée, tant sous le point de vue des rapports qui, d'après l'acte de la Confédération Germanique, doivent subsister entre les Souverains membres de cette Confédération Germanique et les Princes et Comtes médiatisés, que sous celui de la position de ceux-ci vis-à-vis de l'ensemble du corps Germanique.

Il a etabli, à cet effet, les points de vues suivans:

1. L'acte de la fédération Germanique a été conclu par les Princes souverains de l'Allemagne, et il fait partie du Récès du Congrès. Le pacte fédéral est inviolable dans ses stipulations positives, ainsi que le sont toutes les transactions du Congrès de Vienne. La perte qu'ont faite les anciens Princes et Etats de l'Empire, médiatisés, de leur indépendance, a été sanctionnée par cet acte. Il leur assure en échange des prérogatives que les Princes souverains ne sauroient ni restreindre ni altérer, sans enfreindre à la fois et l'acte fédératif et celui du Congrès.

Plusieurs Souverains de l'Allemagne ont rempli les engagemens solennels qu'ils avoient contractés en faveur d'une classe, qui constitue la haute noblesse de l'Allemagne, et qui est d'autant plus digne de tous les égards qu'elle a été victime des évènemens désastreux des derniers tems. La Prusse a donné, la première, cet exemple de justice; elle ne s'est pas bornée à assurer aux maisons médiatisées, placées sous sa souveraineté, ce que leur accorde l'acte fédératif; elle est allée au-delà de ses engagemens.

Le Roi de Bavière a également rempli son engagement. Les Princes et Etats médiatisés devenus Bavarois en ont témoigne à Sa Majesté leur entière satisfaction.

Le Duc de Nassau s'est arrangé de gré à gré avec ses médiatisés, à la satisfaction des deux parties.

Il y a cependant des Etats en Allemagne dans lesquels la condition des médiatisés, loin d'être assise sur les principes que les Souverains de ces pays ont eux-mêmes sanctionnées, n'a fait qu'empirer depuis 1815. Les plaintes des maisons médiatisées, placées sous ces souverainctés, sont non seulement fondées en droit, mais elles sont de nature à réclamer; tant sous le point de vue de la justice que sous celui de la prudence, qu'il leur soit porté remède.

L'Empereur d'Autriche a cru devoir énoncer vis-àvis de la Confédération, avant la cloture de sa dernière session, ses sentimens de sollicitude à cet égard. La diète a procédé de suite à la nomination d'une commission chargée de l'examen de ces justes répresentations. Elle ne tardera pas à faire son rapport après l'ouverture de la nouvelle session.

2. L'acte fédératif, art. VI, a établi aux Princes médiatisés la chance d'être admis à vôter à la diète. Cette décision est reservée aux Princes souverains membres de la Confédération Germanique.

Il résulte de cet état de choses:

1. Que les Princes et Etats de l'Empire, médiatisés, ont un plein droit à être placés et maintenus par leurs Souverains respectifs dans la situation que leur garantissent l'acte fédératif et celui du Congrès; que, par le même motif, il n'existe aucun droit pour ces Souverains, de les tenir placés hors de cette attitude légale; que la justice, ainsi que la prudence, font une loi aux dits Princes souverains de ne point tarder davantage à remplir leurs engagemens, et à

écarter par ce fait le mouvement dans les esprits qui est la suite nécessaire de l'état actuel des choses; que les rapports des médiatisés ayant été sanctionnés par toutes les cours qui ont fait partie du Congrès de Vienne, ainsi que par l'universalité des Etats qui ont accédé à cet acte, il en résulte que, si les médiatisés ont le droit de recourir en dernière instance à l'intervention et aux bons offices des Puissances, afin d'être placés dans la situation légale que leur établit le Récès du Congrès; il paroit cependant que les Puissances peuvent attendre les décisions prochaines de la diète Germanique, en considérant celle-ci comme l'instance la plus naturelle et la plus à portée de juger de la véritable position des choses; qu'en attendant Elles chargent néanmoins leurs Ministres près les Cours de Stuttgardt, de Carlsruhe et des deux Hesse de faire une démarche amicale et confidentielle envers ces Souverains, pour les engager à procéder vis-à-vis de leurs médiatisés dans un esprit de justice qui, attendu leurs engagemens solemnels, ne pourra qu'être d'accord avec leurs propres intérêts.

2. La question de savoir, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'Empire médiatisés, étant réservée, par l'article VI de l'acte de la Confédération, à la décision de la diète, et étant remise à son libre arbitre, cette disposition ne peut être du ressort légal des Puissances.

La décision favorable de la question est vivement désirée par les maisons médiatisées; leur sentiment est unanime sur ce point. Et, en effet, la majeure partie des Princes et des Etats médiatisés, non seulement ne sont ni moins nobles ni moins anciens que les maisons actuellement régnantes. Mais il en est qui se trouvent placés sous la souveraineté de Princes qui n'ont pas même

des moyens d'existence égaux à ceux de quelques-uns de leurs nouveaux vassaux. Il sussit de citer la maison de Furstenberg qui possédoit dix sois plus de sujets que celle de Hohenzollern-Sigmaringen 1), et qui conserve encore aujourd'hui un revenu dix sois plus considérable que ce Prince sous la souveraineté duquel la maison de Furstenberg est placée.

Si les médiatisés ont perdu leur indépendance, dumoins désirent-ils que les Princes leurs égaux en naissance, ne perdent pas ce souvenir de l'ancien lustre de leur maison, et n'ayant pu sauver tous leurs droits utiles, il est naturel qu'ils doivent tenir doublement à l'existence des prérogatives honorifiques. L'art. XIV de l'acte fédératif garantit aux médiatisés leurs droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines 2); ils craignent que même cet article ne finisse par tomber en d'esuétude, si les souvenirs de leur existence indépendante et souveraine, dont ils ne sont plus en possession, ne sont point constatés par une attitude déterminée et vivifiée par un état privilégié et publiquement reconnu.

<sup>1)</sup> Hier scheint ein Irrthum ober Schreibsehler zu senn. Hohen, sollern Seigmaringen hatte vor der standesherrlichen Unterords nung, der sogenannten Mediatisirung, 21,000 Einwohner auf 9 Quadratmeilen. Durch die standesherrliche Unterordnung vormals reichsstädich, reichsunmittelbarer Bezirke der Jürssten von Jürstenberg und von Thurn und Taxis, erhielt es einen Zuwachs von 18000 Einwohnern auf 7 Quadratmeilen. Wor der Unterordnung hatte Fürstenberg 83,000 Einwohner auf einem reichsständisch reichsunmittelbarenn Gebiet von 38 QM. Davon kamen durch die rheinische Bundesacte, unter badische Hoheit 30 QM. mit 71,699 E., unter Hohenzollerns Sigmaringen 4 1/4 QM. mit 10,000 E., das Uebrige unter k. wirtembergische Hoheit.

<sup>2)</sup> Bon dieser Aeusserung s. man Klüber's Abhandlungen und Beobachtungen 2c., Bo I. (Frankf. a. M. 1830. 8.), S. 225 — 330.

Il est enfin une autre considération qui fait vivement désirer aux médiatisés de parvenir au droit de représentation à la diète. Ils entrevoyent dans cette admission un moyen assuré d'élever et de faire entendre leur voix en faveur du maintien des droits utiles que leur assure l'acte fédératif et que la marche journalière du pouvoir dans les Etats isolés pourroit parvenir à miner et à anéantir. Leur crainte à ce sujet est incontestablement justifiée par la difficulté de faire exécuter dans plusieurs parties de l'Allemagne l'engagement même sur lequel repose la fortune et l'existence des médiatisés dans leurs nouveaux rapports de vassaux.

L'Empereur et le Roi de Prusse, animés du même esprit de bienveillance pour les médiatisés, n'ont pas hésité à se prononcer de tout tems dans le sens le plus conforme à leurs réclamations relativement à l'application de la réserve de l'art. VI. Mais la loi ne pouvant être portée qu'à l'unanimité des votans, il n'est que trop à craindre que les désirs de tant de victimes d'un bouleversement opéré par la seule lubie de Bonaparte, ne puissent se réaliser que très-difficilement. La conduite de l'affaire est délicate; elle exige, même dans l'intérêt de son succès, de grands ménagemens; le choix du moment où elle pourroit être traitée à Francfort, ne peut être amené que par d'heureuses circonstances.

Il paroit à l'Autriche que, quoique les Puissances n'aient pas un droit d'intervention légale, il n'y auroit cependant pas moins d'utilité qu'elles voulussent charger leurs Ministres respectifs près des Cours d'Allemagne de réunir, le cas échéant, leurs bons offices aux soins que l'Autriche et la Prusse sont appelées, en vertu de leur plein droit, à faire valoir vis-à-vis de ces mêmes Cours. Il s'agiroit à cet effet de munir ces Ministres d'ordres éventuels, desquels ils n'auroient à faire usage

qu'en suite de l'Impulsion qui leur seroit donnée par leurs Collègues d'Autriche et de Prusse.

Messieurs les Plénipotentiaires, ayant tous été d'avis qu'il étoit juste de s'occuper des intérêts des Pétitionaires, et d'assurer, par tous les moyens compatibles avec l'organisation fédérative de l'Allemagne, les droits réels et honorifiques qui sont restés aux médiatisés après la perte de leur Souveraineté, — ont arrêté:

- 1. Qu'il soit adressé aux Ministres d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie accrédités auprès des Cours d'Allemagne, des instructions énonçant le voeu des quatre Souverains, pour que les dispositions, qui ont réglé les droits et les rapports des médiatisés, dans les Etats de la Confédération Germanique, soient maintenues dans leur plénitude sans restriction ni modification arbitraire, et autorisent lesdits Ministres à rappeler, là où il seroit nécessaire, que les Souverains qui ont signé l'acte du Congrès ont le droit et le devoir de veiller à l'exécution de cet acte;
- 2. Que par les mêmes instructions les Ministres des quatre puissances seront chargés d'appuyer auprès des Cours d'Allemagne le voeu des Princes et Comtes médiatisés, d'obtenir des voix collectives à la diète; et d'employer, le cas échéant, leurs bons offices pour que moyennant les instructions que les Cours d'Allemagne feront parvenir à Francfort, l'article de l'acte de la Confédération relatif aux voix à accorder aux médiatisés, soit interprêté et réalisé d'une manière conforme au nombre des maisons qui doivent avoir part à cette prérogative, à l'étendue de leurs possessions actuelles, à leur ancienne position dans l'Empire, aux droits qui, mêmo dans le nouvel ordre des choses, leur ont été réservés pour l'avenir,

et au bien-être général de l'Allemagne; l'exécution de cet ordre éventuel devant toutefois être réservée au moment où les Ministres d'Autriche et de Prusse donneroient l'impulsion à leurs collègues.

(Signé:) Metternich. Castlereagh. Wellington.

Hardenberg. Bernstorff. Nesselrode.

Capodistrias.

#### VI.

Beschluß der Bundesversammlung

betreffend bie Insinuation von Verfügungen eines Unse trägale Gerichts an Regierungen, als streitende Theile, wenn das Gericht unmittelbare Zustellung an Unwälte derfelben nicht bewirfen fann 1).

#### Beschluß.

Sämmtliche allerhöchste und höchste Bundesreglerungen werden durch ihre Gesandtschaften ersucht, die Ober 21ps pellationsgerichte anzuweisen, in allen Fällen, wo sie als Austrägal Gerichte eine unmittelbare Zustellung an Answälte der streitenden Theile nicht bewirfen können, davon ihren Negierungen 2) die Vorlage zu machen, damit dies selben in den Stand geseist werden, durch ihre Bundesstags Gesandtschaften die geeignete Mittheilung an jene Negierung, die es angeht, zu bewirfen.

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung vom 7. Detober (Sigung 31) 1830, §. 234; in dem Lubeckischen Staats, falender auf das J. 1830, S. 86.

<sup>2)</sup> Alfo nicht unmittelbar ber boben Bunbesverfammlung.

#### VII.

### Beschluß der Bundesversammlung vom 7. October 1830,

betreffend die Beschwerde des Freiherrn von Sterstorpff, wider den Herzog Carl von Braunschweig, wegen Justizverweigerung, mittelst Cassirung eines zum Wortheil des zuerst genannten ergangenen landes, gerichtlichen Urtheils 1).

#### Beschlossen:

- 1) Die am 9. Jänner I. J. auf Befehl Seiner Durch, laucht des Herzogs von Braunschweig vorgenommene Cassation des von dem Herzoglichen Landesgerichte unter dem 4. desselben Monats abgegebenen und publicirten Erfenntsnisses in der Sache des Frenherrn von Sierstorps, wes gen verletzter Ehrerbietung zegen seine Herzogliche Durch, laucht, wird für wirfungslos erklärt und die Herzogliche Megierung wird aufgefordert, die Ausführung dieses Erstenntnisses nicht zu behindern.
- 2) Wird einhellig erkannt, es verstehe sich von selbst, daß aus Anlaß der vorliegenden Beschwerde der Rückkehr des Freyherrn von Sierstorps und seiner Familie nach Braunschweig, und seinem Aufenthalte daselbst, von Seisten Seiner Durchlaucht des Herzogs kein Hindernis weiter in den Weg gelegt werden könne.

<sup>1)</sup> Vergl. Klüber's öffentl. Recht des Teutschen Bundes (3. Aufl.), §. 169, Note i. Ebende & Quellensammlung, S. 205, Note 1.

#### VIII.

Beschluß der Bundesversammlung vom 14. October 1830,

betreffend bie befinitive Organisation bes Bundescass fenwefens 1).

Dieser Beschluß setzt fest: "daß zur Verwaltung der Bundesmatrikular, und der Bundescanzlen, Casse und zu der damit verbundenen Rechnungsführung ein Bundess casster, ein Cassecontroleur und ein Cassediener zu bestellen sind, von welchen die beiden Ersteren eine festz gesetzte Caution?) zu leisten haben, mit Dienschsstructionen zu versehen und auf dieselben in Sid und Pflicht zu nehmen sind. Die diesen Beamten ausgesetzten Besoldung en?) werden zu zwei Orittheilen auf die Matrikular, und zu einem Orittheile auf die Bundescanzlen, Casse, in monatz lichen Naten, angewiesen."

<sup>1)</sup> Lübeckischer Staatskalender auf das Jahr 1831, S. 86; aus dem Protocoll der B. B. vom 14. October (Sigung 32) 1830, §. 246.

<sup>2)</sup> Der Caffier auf 3000; ber Controleur auf 2000 Gulben. 21. b. 5.

<sup>3)</sup> Für ben ersten 3000 Gulben, für ben zweiten 1800, für ben britten 500. A. S.

#### IX.

## Beschluß der Bundesversammlung

betreffend Sicherheitvortehrungen wider die in mehreren Bundesstaaten eingetretenen oder zu beforgenden Unruhen und aufrührischen Auftritte 1).

Bur herstellung und Erhaltung ber Ruhe fu Deutschland vereinigte sich die Bundesversammlung am 21. October ju folgendem Beschlusse:

Der Deutsche Bund, von der Verpflichtung durch, drungen, bei den gegenwärtig auf dem Bundesgebiete statt gehabten, so bedeuklichen und allgemeine Gefahr drohen, den, aufrührischen Vorfällen, im Sinne des 2. Artifels der Bundesacte und der sich hierauf beziehenden späteren Bestimmungen der Schlußacte, die verfassungsmäsige Wirtssamkeit zu äussern, und in dankbarer Amertennung der von dem R. R. Destreichischen Hofe durch Anregung dieses Gegenstandes von neuem bewährte Fürsorge für das Gestammtinteresse des Bundes, beschließt:

1) Für die Dauer ber gegenwärtigen Zeitverhältnisse sollen in allen denjenigen Fällen, in welchen nach der Bestlimmung des Artifels 26 der Schlufacte, die Mitmirfung der Gesammtheit zur Wiederherstellung der Nuhe und Ordsnung in den Bundesstaaten verfassungsmäsig begründet ift,

<sup>1)</sup> Lübeckischer Staatskalender auf bas Jahr 1831, S. 86 u.f., aus dem Protocoll ber B. B. v. 21. Oct. (Sigung 34) 1830, §. 258. Auch in öffentlichen Tagblättern, į. B. in der Frankfurter OberPostamtZeitung v. 28. Nov. 1830. — In dem Großherzogthum Sachsen, Weimar, Sisenach ward dieser Berschluß nicht publicitt.

fämmtliche Bundedregierungen zur gegenseitigen Halfsleisstung in der Art verpflichtet senn, daß, wenn eine den Beistand des Bundes bedürfende Regierung sich wegen Dringlichkeit der Gefahr unmittelbar an eine oder die ans dere benachbarte Regierung mit dem Ersuchen um militäsrische Hüsse wendet, diese Hüsse sofort Namens des Buns des geleistet werde, so weit die Kräfte des requirirten Bundesstaates hierzu ausreichen, und so weit es ohne Gefahr für dessen eigenes Gebiet und ohne offenbare Comspromittirung seiner Truppen geschehen kann.

- 2) Bur Erreichung diefes Zweckes follen, mahrend ber Dauer ber gegenwärtigen aufferordentlichen Zeitver, hältniffe, die Bundescontingente in möglichst disponibler Bereitschaft gehalten werden.
- 3) So wie die Bundesregierungen überhaupt die Verbindlichkeit anerkennen, von allen, innerhalb ihres Se, biets vorfallenden, aufrührischen Auftritten, welche einen politischen Charafter andeuten, offene und rückaltlose Ausgeige am Bundestage zu erstatten, und zugleich über die Veranlassung der eingetretenen Unruhen und über die zur Vesessigung der Ordnung ergriffenen Maasregeln Nachricht zu geben, so soll dieß insbesondere in dem ad 1 bemerkten Falle geschehen, und übrigens in diesem Falle auch von der angesuchten Hülfsleisung unverweilt der Bundes, versammlung, sowohl durch die Regierung, welche bie Hülfe ansucht, als auch durch diezenige, welche seibige Ieistet, die Unzeige gemacht werden, damit die Bundesvers sammlung sofort die ihr durch die Bundesgesetzgebung vors gezeichnete Stellung annehme.
  - 4) Die Bundesregferungen erwägend, daß nach Art. 8 ber Schlufacte die einzelnen Bevollmächtigten am Bundestage von ihren Committenten unbedingt abhängig

und nur nach Maasgabe der ihnen ertheilten Instructionen fürzugehen berechtigt sind, daß aber in Fällen, wo es sich um Erhaltung der Sicherheit und Ordnung in Deutsch, land handelt, möglichste Schnelligkeit in Ergreifung und Ausführung der Maasregeln von der höchsten Wichtigkeit ist — vereinigen sich, die sich hierauf beziehenden Instructionen in möglichster Ausdehnung und mit thunlichster Beschleunigung an die Gesandschaften gelangen zu lassen.

5) Die Cenforen der öffentlichen Blätter politischen Inhalts sollen auf das Bestimmteste angewiesen werden, bet Zulassung von Nachrichten über stattgefundene aufrüherische Bewegungen mit Vorsicht und mit Vergewisserung der Quellen, aus welchen derlei Nachrichten geschöpft sind, zu Werte zu gehen, und die bestehenden Bundesbeschlüsse vom 20. Septbr. 1819 sich gegenwärtig zu halten. Das bei soll sich die Wachsamkeit derselben auch auf jene Tagsblätter richten, welche, answärtigen Angelegenheiten fremd, bloß innere Verhältnisse behandeln, indem auch diese bei ungehinderter Zügellosigkeit das Vertrauen in die Landessbehörden und Regierungen schwächen, und dadurch indirect zum Ausstand reizen.

Der Deutsche Bund, indem derselbe den gegenwärstigen Beschluß faßt, überläßt sich mit Vertrauen der Hoffsung, daß die dermalen an verschiedenen Puncten Deutsch, lands sichtbar gewordene Aufregung bald der ruhigen und besonnenen Ueberzeugung von dem Werthe des inneren Friedens weichen und in der Weisheit der Deutschen Resgierungen ihr Ziel sinden werde, indem zu erwarten ist, daß diese Regierungen einer Seits gerechten Beschwerden, wo solche bestehen und im gesehlichen Wege vorgebracht werden, mit landesväterlichem Sinne abhelsen, die ihnen bundesgesestlich obliegenden Verpflichtungen gegen ihre Uns

terthanen erfüllen, und auf diese Weise jeden Vorwand zu strässicher Aussehnung beseitigen, anderer Seits aber auch eben so wenig einer unzeitigen oder mit ihren Buns despflichten unvereinbaren und für die Gesammtheit ges fährlichen Nachgiebigkeit Raum geben werden.

#### X.

## Beschluß der Bundesversammlung

vom 4. November 1830,

betreffend die Beschwerden ber Landstände des herzogs thums Braunschweig wider den herzog Carl von Braunschweig, wegen dessen Beigerung die fortwährende Wirksamkeit der erneuerten LandschaftOrdnung vom 25. April 1820 anzuerkennen 1).

### Beschlossen:

Seiner Durchlaucht bem Herzoge von Braunschweig zu eröffnen, daß, nach Art. 54 und 56 der Wiener Schlußsacte, die in anerkannter Wirksamkeit bestehende erneuerte Landschaftsordnung vom Jahre 1820 von Höchdemselben nicht auf anderm, als auf verfassungsmäsigem Wege absgeändert-werden könne.

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der B. B. vom 4. Nov. (Sigung 36) 1830, §. 273, den Landftanden mitgetheilt.

#### XI.

### Uus zug

aus bem Befchluß ber Bunbesversammlung vom 2. Deeember 1830,

wegen ber bebenklichen Verhältnisse in ber Regierung des Herzogthums Braunschweig, bei ber auffallenden Dent, und Handlungsweise des Herzogs Carl von Braunschweig!). Mit einem Unhang.

"Seine Durchlaucht ber herzog Withelm von Braunschweig, Dels wird ersucht, die Regierung des hers dogthums Braunschweig bis auf Weiteres zu führen, und Alles, was zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit, so wie der gesetzlichen Ordnung im herzogthume erforderlich seyn möchte, allenfalls unter Beihülfe des Bundes, vors zukehren, und daß dieses auf Veranlassung des deutschen Bundes geschehe, öffentlich bekannt zu machen."

Bugleich wurde ben "berechtigten Lignaten Seiner Durchlaucht des Herzogs Carl von Braunschweis anheim gegeben, die nöthige befinitive Anordnung für die Zukunft, in Semäßheit der Herzoglich, Braunschweigischen Hausgessehe und des in deutschen und anderen sonverainen Häussern üblichen Hersonmens, zu berathen und zu bewirfen."

Unhang ju vorftebendem Befchlug.

Erflarung Seiner Majefiat Wilhelm's IV., Konige von Großbritannien und Sannover, und Seiner Durchlaucht bes herzogs Wilhelm von Braunschweig Dele, bes treffend ben Uebergang ber Regierung bes herzogthums Brauns'

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der B. B. vom 2. December (Sigung 40) 1830, §. 104, Num. 2. Lübeckischer Staatskalender auf das J. 1832, S. 85. Frankfurter OberPostamteZeitung vom 15. December 1830, Beilage.

fchweig auf ben letten; am 10. Mar; 1831 in ber tentichen Bunbesversammlung gu Protocoll gegeben 1).

Seine Majesiat der Konig von Großbritannien und Sannover und Seine Durchlaucht der Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lünedurg: Dels, durchdrungen von der Nothstvendigkeit, die Regierungsverhaltnisse der Herzoglich Braunschweis gischen Lande definitiv sestzuftellen, und in Gemäsheit des Beschlust ses des Durchlauchtigen Deutschen Bundes vom 2. December 1830, haben, auf vorgängige Berathung, nach den Bestimmungen der Herzoglich Braunschweigischen Hausgesetze und des herkommens, die nachfolgende Anordnung getroffen.

#### 2frt. 1.

Seine Majestat der König von Großbrittannien und Sannover, durch die dem Durchlauchtigen Deutschen Bunde bei der Fassung des oberwähnten Beschlusses vorgelegenen notorischen Thatsachen, so wie durch die Ergebnisse einer deshalb angestellten Untersuchung, zu der reisiichen Ueberzeugung von der absoluten Regierungsunschings keit Seiner Durchlaucht des Herzogs Carl von Braunschweig-Lünes burg gelangt, erklären hierdurch, daß die Regierung im Herzogsthume Braunschweig als erledigt anzunehmen sen.

#### 21rt. 2.

Seine Durchlaucht ber Bergog Wilhelm von Braunschweige Luneburg Dels treten biefer Erklarung in ihrem gangen Umfange bei. Art. 3.

Seine Majestat ber König von Großbritannien und hannover, und Seine Durchlaucht der Berjog Wilhelm von Graunschweigs Lüneburg Dels, erklaren ferner, daß die durch diese absolute Unsfähigkeit des bisherigen rechtmäßen Negenten als erledigt zu bestrachtende Regierung des Berjogthund Braunschweig nunmehr unter Aufrechthaltung der über die Primogenitur in dem Fürstlischen Hause Braunschweig, Wolfenbüttel bestehenden Verträge und des Pacti Henrico-Wilhelmiani, so wie der auf solchen sich grund benden Successionerechte, definitiv auf Seine Durchlaucht den Berzog Wilhelm von Braunschweig, Lünedurg, Dels, in Höchstister

<sup>1)</sup> Zugleich mußten die Gesandschaften von Sannover und Braunschweig in der B. B. den Antrag machen, daß diese Familienanordnung möglichst bald von dem Durchlauchtigsten Teutschen Bund die Anerkennung erhalten möge. A. d. S.

Eigenschaft ale nachfter Agnat, mit allen verfassungemafigen Reche ten und Pflichten eines regierenden Bergogs von Braunschweig übergegangen fen.

#### Art. 4.

Seine Durchlaucht der Herzog Wilhelm von Braunschweigs Lünedurg: Dels übernehmen demnach die Höchstihnen anheim gesfallene Regierung der Herzoglich: Braunschweigischen Lande, unter der im § 79 der erneuerten Landschaftsordnung für das Herzogsthum Braunschweig, d. d. Carlton: House den 25. April 1820, enthaltenen Bestimmung; auch werden Höchstdieselben, nach Ersülzlung dieser landesgrundgesestlichen Verpflichtung, die Huldigung der Unterthanen in gewöhnlicher Form empfangen, ingleichen von sammtlichen Sivil; und Militär: Behörden und Beamten, unter Ausbedung aller frühern Verpflichtung derselben gegen den Regiezungsvorsahren, den Diensteid entgegen nehmen.

#### 2frt. 5.

Durch eine gemeinschaftlich nieberzusenene Commission soll für Seine Durchlaucht den Bergog Carl von Braunschweig , Lunes burg eine, den Landeseinkunften angemessene, moglichst standess masige Sustentation, jedoch unter Berücksichtigung des in Höchsts bessen handen bereits besindlichen Staatsvermögens, ausgemittelt werden; so wie auch auf eine verhaltnismasige Erböhung des fragslichen Beitrags, für den Fall einer etwaigen aus legitimer und standesmasiger Ebe entsprungenen Descendenz höchstoffelben, dems nachst Rücksicht genommen twerden wird.

In Folge vorsiehender Erklärung, trat herzog Wilhelm die Regierung in eigenem Namen an, durch ein Patent vont 20. April 1831 (in der Frankfurter OberpostamtZeitung vom 28. April 1831), stellte den Laudständen landesgrundgesemmäsiene Berficherungsurkunde aus, für Aufrechthaltung der Landesverfassung und Hausverträge, und nahm am 25. April zu Braunschweig die Landeshuldigung ein.

Der von dem Bergog Carl zu Tubrung der braunschweigischen Stimme in der Bundeeversammlung bevollmächtigte bergoglich naffauische Gesandte, Frhr. v. Marschall, fuhr fort die braunschweis gische Stimme zu führen, obgleich ohne Bollmacht von dem Bergog Bilhelm, doch nach den von diesem erhaltenen Instructios nen. Erft im Juli 1832 übergab derselbe eine von dem Herzog

Wilhelm in eigenem Namen für ihn ausgefertigte Vollmacht. Dars auf faßte die Bundesverfammlung am 12. Juli (Sigung 26) 1832 den Befchluß: "die von Seiner Durchlaucht dem Herzog Wilhelm von Braunschweig auf den BundestagsGefandten auss gestellte Vollmacht in das Bundesarchiv zu hinterlegen" 1).

#### XII.

## श ॥ इ ३ ॥ छ

aus dem Beschluß der Bundesversammlung vom 9. December (Sinng 41) 1830, betreffend die Befretung verschiedener Bundesstaaten von der matricularmäsigen Cavalerie, und Artillerie, Stellung, gegen in der Kopfzahl theils gleiche theils grösser Infanterie Stellung 2).

In Berücksichtigung vorgebrachter Wünsche und Alnsträge: wegen Beränderung oder Erleichterung in der nach den Bestimmungen der Artegsverfassung obliegenden Contingentssellung, wurden mehrere Bundesstaaten des achten, neunten und zehnten Armeecorps von der Cavalerte, und resp. Artilleriestellung, gegen eine in der Ropfzahl theils gleiche, theils grössere Infanterie, Stellung, befreit; und sollen die hiernach nur aus Infanterie bestehenden Contingente derselben von den gedachten drei gemischten Armeecorps ausgeschieden und in eine zunächst zur Berstärfung der Ariegsgarnisonen in den Bundessesungen bestimmte Reserve, Infansterie, Divisson vereinigt, diese hiedurch in ihrer Stärke verminderten drei Armeecorps aber der Stellung zur Cas valerie, und Artislerie, Reserve enthoben werden.

<sup>1)</sup> Lubeckischer Staatskalender auf bas J. 1833, G. 87.

<sup>2)</sup> Lubeckischer Staatskalender auf bas Jahr 1832, G. 85.

#### XIII.

### Angus ang

aus bem Beichluß ber Bundesversammlung vom 14. December (Sigung 42) 1830,

betreffend die Aufficht und Oberaufficht über bie Bundesfestung Landau 1).

In hinficht auf die Bundesfestung Landau wurde fesigesest, daß die Ausübung des Bundesrechtes der unmittelbaren Aufficht über diefe Bundesfestung im " Namen und im Auftrage bes Deutschen Bundes, fo lange Derfelbe Sich im Friedensstande befindet: Seiner Majes ftat bem Ronige von Baiern, unter Oberaufficht bes Bundes und nach ben dafür beliebten Bestimmungen, nas mentlich ohne officielles Cintreten ber Militar , Commis fion, übergeben werde 2). Sobald jedoch bie Bunded: versammlung einen Beschluß wegen Gefahr eines feindlis den Angriffes fur ben Bund ober fur einen einzelnen Bundesftaat und megen ber teffallfigen Bertheibigungs, Maadregeln faßt, ober auch nur eine Berftarfung ber Befagung burch Bundestruppen eintritt, erfolgt bie uns mittelbare Unterordnung ber Bundesfestung Laudau unter Die specielle Aufficht und Die Befehle der Bundesversamms lung und des Dberfeldheren in gleicher Beife, wie bei den Bundedfestungen Maing und Luxemburg. Dem ges gemäß wird bie Feftung dem Bunde formlich übergeben und darauf ber Gouverneur in Cid und Pflicht bes Bundes genommen.

<sup>1)</sup> Lubeckischer Staatskalender auf das Jahr 1832, G. 85.

<sup>2)</sup> Am 27. und 28. Janner 1831 erfolgte ju Landau die Uebers gabe dieser Bundesfestung von Seite des Bundes und beren Uebernahme von Baiern. A. d. H.

#### XIV.

## Allgemeine Cartell=Convention der Bundesstaaten,

vom 10. Februar 1831,

wegen gegenseitiger Auslieferung ber Militar, Deferteure und Conscriptions, Flüchtlinge 1).

Allgemeines Cartell für den Teutschen Bund.

Die souverainen Fürsten und freien Städte Deutsch, lands haben in Folge des Artifels XXIV der in der Ples narversammlung vom 9. April 1821 festgestellten Grund, jüge der Ariegsverfassung des Deutschen Bundes eine allgemeine Cartellconvention abgeschlossen, deren Bestims mungen in folgenden Artifeln enthalten sind:

#### Birtitel 1.

Alle von den Truppen eines Bundesstaates, ohne Unsterschied, ob selbige zu Provinzen gehören, welche im Bundesgebiete liegen oder nicht, unmittelbar oder mittels bar in die sammtlichen Lande eines Bundesgliedes, oder zu dessen Truppen, wenn diese auch ausserhalb ihres Vasterlandes sich befinden, dersertirende Militärpersonen wers den sofort und ohne besondere Reclamation an den Staat ausgeliesert, dem selbige entwichen sind. Gleichmäßig werden auch alle Deserteure, welche in nicht zum Bundesgebiet gehörige Provinzen der Bundesstaaten entweichen, an den Staat ausgeliesert, dem selbige entwichen sind.

<sup>1)</sup> Aus bem Protocoll ber Bunbesversammlung vom 10. Februar (Sigung 4) 1831, §. 25. Bekannt gemacht in öffentlichen Blättern. Steht auch in Gr. f. f. Majestät Frauz I. politiss schen Gesegen und Verordnungen, Bd. LIX. (Wien 1832. 8.), S. 78 — 87.

#### Mrtifel a.

Alls Deserteur wird derjenige ohne Unterschied der Wasse angesehen, welcher, indem er zu irgend einer Abstheilung des stehenden Heeres oder der bewassneten mit demselben in gleichem Verhältnisse stehenden Landesmacht, nach den gesetzlichen Bestimmungen jedes Bundesstaates, gehört, und durch seinen Sid zur Fahne verpflichtet ist, ohne Pas, Ordre oder sonstige Legitimation sich in das Gebiet eines andern Staates oder zu dessen Truppen begiebt.

Officiere niedern und höhern Grades, wenn fich bet folden ein Defertionsfall ereignen follte, find nur auf ergangene Requisition auszuliefern.

#### Artifel 3.

Sollte ein Deserteur schon von einem andern Buns besstaate entwichen seyn, so wird er an denjenigen Buns desstaat ausgeliefert, in dessen Dienste er zulegt gestanden.

Wenn ein Deserteur von einem Bundesstaate zu eis nem fremden Staate, und von diesem zu den Truppen eines andern Bundesstaates entweicht, so wird er an den ersten Bundesstaat ausgeliefert, falls zwischen dem letze tern und dem fremden Staate fein Cartell besteht.

## Urtifel 4.

Rur folgende Falle tonnen bie Verweigerung ober Bergogerung ber Auslieferung eines Deferteurs begrunden:

- a) wenn der Deferteur zu dem Staate, wohin er entweicht, durch Geburt oder rechtliche Erwerbung abgesehen von dem anderswo übernommenen Mills tärdienste im Unterthansverbande steht, also mitstelst der Desertion in seine heimath zurückkehrt;
- b) wenn der Deserteur in bem Staate, in welchen er entwichen ift, ein Verbrechen begangen hat, in wels chem Falle die Auslieferung erft nach erfolgter Bes

strafung, so weit es thunlich ist, unter Mitthellung des Strafurtheils, jedoch ohne Anspruch auf Erstattung der Untersuchungs, und Arrests Kossen, statt sinden soll. Schulden oder andere eingegangene Versbindlichkeiten geben aber dem Staate, in welchem er sich aushält, tein Necht, die Auslieferung zu verweigern.

#### Urtifel 5.

Die Verbindlichkeit der Auslieferung erstreckt sich auch auf die Pferde, Sättel, Reitzeug, Armatur und Monstirungsstücke, weche der Deserteur mitgenommen hat, selbst in dem Falle, wo der Deseur nach Artifel 4 nicht, oder nicht sofort ausgeliefert wird.

### Urtifel 6.

Die Auslieferung geschieht an den nächsten Grenzort, wo sich entweder eine Militärbehörde oder ein Gensd'ars meries Commando befindet.

Wird ein Deserteur von einem Bundesstaate ausgestlefert, der nicht unmittelbar an den Bundesstaat grenzt, welchem der Deserteur angehört, so wird derselbe an die Militärbehörde des dazwischen liegenden Bundesstaats, unter Ersatz der nothwendigen Auslagen, übergeben, von derselben übernommen, die Unterhaltungskosten desselben während des Transports bestritten, und, mit Beobachstung der sonstigen Bestimmungen, dem Staate, dem er gehört, abgeliefert.

## Urtifel 7. -

Sollte ein Deferteur der Aufmerksamkeit der Behör, den entgangen senn, so erfolgt die Auslieferung auf die erste deskfällige Requisition, auch wenn er in die Milistärdienste des Staats, in den er entwichen, getreten ist, oder sich daselst anfässig gemacht hat.

Die Requisitionen ergehen an die oberfte Civil, oder Milltar, Behörde der Proving, wohin der Deserteur fich begeben hat.

#### Urtifel 8.

Die Unterhaltungskosten der Deserteure und der miss genommenen Pferde werden dem ausliesernden Staate, bon dem Tage der Verhaftung an bis einschließlich den der Ablieserung, in dem Augenblicke erstattet, wo der Deserteur abgeliesert wird.

Deserteure und mitgenommene Pferde, welche bem Bundesstaate, dem sie angehören, zugeführt werden, wers den auf dem Wege dahin in jedem Bundesstaate wie eins heimische, auf dem Marsche begriffene Mannschaften und Pserde verpstegt, und es wird für diese Verpstegung jesdem Staate die nämliche Vergütung geleistet, welche dort für die Verpstegung der eigenen, auf dem Marsche begrifs fenen Mannschaften und Pferde vorgeschrieben ist. Der Betrag dieser zu vergütenden Auslagen ist überall durch eine amtliche Vescheinigung auszuweisen.

In den Fällen, worin der Deserteur durch verschiedene Gebiete fortjuschaffen ist, muß von der ausliefernden Beshörde jederzeit ein Transportzettel mitgegeben werden. Diejenigen Staaten, durch welche der Deserteur durch, geführt wird, haben die erwachsenen Unterhaltungskossen vorschußweise zu bezahlen, welche auf dem Transportzettel quittirt und so dem nächstvorliegenden Staate in Zurechnung gebracht werden, welcher hierauf bei der Ausselleseung den vollen Ersatz erhält.

## Urtifel 9.

Unferthanen, welche Deferteure und mitgenommene Pferde einliefern, erhalten folgende Pramie:

für einen Deserteur ohne Pferd . 8 Gulben C.M. für einen Deserteur mit Pferd . 16 Gulben C.M. für jedes Pferd ohne Mann . 8 Gulden C.M.

Obrigfeiten, welche einen Deferteur einliefern, erhals ten feine Pramie.

#### Artifel 10.

Auffer ben Unterhaltungstoffen und ber Pramie barf nichts weiter, unter keinerlei Borwand, er betreffe Lohe nung, Handgeld, Bewachungs ober Fortschaffungs Ros ften, gefordert werden.

#### Urtifel 11.

Allen Behörden wird es jur frengen Pflicht gemacht, auf Deferteure ju machen.

#### Mrtifel 12.

Alle nach ber Verfassung ber Bundesstaaten reserve, sandwehr, und überhaupt militärpstichtigen Unterthanen, sie mögen vereidet senn oder nicht, einberusen senn oder nicht, welche ohne obrigseitliche Erlaubnis in die Länder oder zu den Truppen eines andern Bundesgliedes, sie mögen zum Bundesgebiete gehören oder nicht, übertreten, sind der Auslieserung unterworfen, jedoch nur auf besons dere Requisition der competenten Behörde.

Mit ben Unterhaltungstoffen ift es, wie bei ben Des ferteuren von den Truppen felbst zu halten. Eine Pras mie wird aber nicht gezahlt.

## Urtifel 13.

Allen Behörden und Unterthanen ber Bundedglieder ist streng zu untersagen, Deserteure oder Militärpflichstige, welche ihre Militärbefreiung nicht hinlänglich nachs weisen können, zu Ariegsdiensten aufzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen, oder dieseiben, um sie ets

wafgen Reclamationen zu entziehen, in entferntere Ges genden zu befördern.

Auch ist nicht zu gestatten, daß eine fremde Macht bergleichen Individuen innerhalb der Staaten Des Deuts ichen Bundes anwerben laffe.

## . Urtifel 14.

Wer sich ber wissentlichen Verhehlung eines Desersteurs oder Militärpstichtigen eines andern Bundesstaates, oder ber Beförderung der Flucht desselben schuldig macht, wird nach Landesgesetzen des Dehlers so bestraft, als wenn die desertirenden oder austrefenden Individuen dem Staate selbst angehörten, in welchem der Hehler wohnt. Artifel 15.

Wer Pferde, Sättel, Neitzeug, Armatur, und Monstirungsstücke, welche ein Deserteur aus einem andern Bundesstaate bei seiner Entweichung mitgenommen hat, an sich bringt, hat selbige ohne Ersat zurückzugeben, und wird, wenn er wußte, daß sie von einem Deserteur hers rührten, eben so bestraft, als wenn jene Gegenstände dem eigenen Staat entwandt wären.

## Artifel 16.

Eigenmächtige Verfolgung eines Deferteurs ober ausstretenden Militärpflichtigen über die Grenze ist zu unterssagen. Wer sich solche erlaubt, wird verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung an seine Regierung abgeliesert. Als eigenmächtige Verfolgung ist aber nicht anzusehen, wenn ein Commandirter in das jenseitige Gebiet abgessandt wird, um der Ortsobrigfeit die Versertion zu melden. Der Commandirte darf sich aber an dem Deserteur nicht vergreisen, widrigenfalls er, wie vorerwähnt, zu bestrafen ist.

## Artifel 17.

Jebe gewaltsame oder heimliche Unwerbung in andes

rem Territorium, Berführung zur Desertion ober zum Austreten von Militärpstichtigen, ist in dem Staate, wo solche geschieht, nach den Gesegen desselben zu bestrafen. Wer sich der Bestrafung durch die Flucht entzieht, oder von seiner Heimath aus auf obige Art auf jenseitige Unsterthanen zu wirken sucht, wird, auf deßfällige Requissition, in seinem Lande zur Untersuchung und gesetzlichen Strafe gezogen.

## Urtifel 18.

Allen vor Abschluß Diefer allgemeinen Cartellconvens tion befertirten ober ausgetretenen, in den Artifeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individuen, wird eine 2lmnce ftie bahin zugeftanden, daß fie für ihre Perfon, entweder unter nicht zu versagender Entlassung aus fremden Milis tärdienften, ober unter ber Freihelt, barin gu verbleiben, wein fie ihren Bunfch beghalb binnen ber Grift eines Jahres erflären, frei und unangefochten, jest oder funf: tig, ihre heimath wieder besuchen durfen. Benn fie in ibre heimath juruckfehren, treten fie jedoch in biejenige Berbindlichfeit jum Militardienfte wieder ein, welche das felbft noch gefetilch fur fie fortbeficht. Huch gelangen fie wieber jur freien und unbefchrantten Berfugung über the bort befindliches, jetiges ober funftiges Bermogen, in fo fern baffelbe nicht burch Gefet und Musfpruch ber competenten Behörde bereits ber Confiscation anbeim gefallen ift.

## Artifel 19.

Die Bundesglieder machen fich verbindlich, feine bes sonderen Cartelle unter fich bestehen zu lassen, oder von nun an einzugehen, deren Bestimmungen mit den Grunds sätzen bieses allgemeinen Cartells in Widerspruch sieben.

#### Artifel 20.

Vorstehende Cartellconvention tritt vom heutigen Tage an in volle Wirksamkeit.

Frankfurt am Main ben 10. Februar 1831.

### XV.

## Nachträglicher

Beschluß der Bundesversammlung, vom 17. Mai 1832,

zu dem allgemeinen Cartell für ben Teutschen Bund, vom 10 Febr. 1831 1).

- 1) Nach den Bestimmungen des Artifels 9 der Cartellconvention vom 10. Februar 1851 können Gensd'armen, Polizeidiener, Militär: oder Sicherheits. Wachen, und überhaupt alle obrigkeitlichen Personen und Diener, sofern in ihrer Dienstobliegenheit die Wachsamkeit auf alle verdächtigen Individuen liegt, keine Prämt'e ansprechen, wenn sie Deserteure oder von diesen mitgenommene Pferde einliesern.
- 2) Allen vor Albschluß der allgemeinen Cartellcon, vention desertirten oder ausgetretenen, in den Artifeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individuen, sie mögen zu den Truppen oder in die Lande eines Bundesgliedes über, getreten, oder daselbst der ihnen obliegenden militärischen Dienstverbindlichkeit ausgewichen senn, kommt die im 18. Artisel zugesicherte Amnestie zu.
- 3) Die am 10. Februar d. J. abgelaufene einjährige Frist, binnen welcher sich biejenigen, denen die Amnestie zugestanden wird, in Gemäßheit des Art. 18. der Cartell, convention zu erklären haben, ist durch den in der 11.

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung vom 17. Mai (Sigung 17) 1832.

bleßjährigen Sigung gefaßten Beschluß vom 5. April I. J. an gerechnet, auf weitere sechs Monate — sonach bis zum 5. October 1852 — verlängert worden. — In Absicht auf Deserteure, die sich in den übersee'schen Besigungen einer Eusropälschen Macht besinden, welche zugleich Bundesregierung ist, wird die angemessene Verlängerung des Amnessie Lers mins dem billigen Ermessen der Negierungen überlassen.

4) Den in die Militärdienste eines andern Bundes, gliedes übergetretenen Individuen sieht fret, in denselben zur Ausdienung ihrer eingegangenen Capitulation zu ver, bleiben, oder aus denselben zu treten, in welchem legtern Falle ihnen die Entlassung nicht verweigert werden darf.

Die Regierungen werden den Militärbehörden aufstragen, ihre Untergebenen mit dem Art. 18. der Cartells convention und dessen Erweiterung befannt zu machen, und diesenigen Personen, welche die Wohlthat der Amsnessie ansprechen wollen, haben, binnen der noch bis zum 5. October 1832 verlängertern Frist, ihrer vorgesetzten Militärbehörde ihre Erflärung zu Protofoll abzugeben, widrigenfalls ihnen vor Ablauf der freiwillig übernommes nen Dienstzit die Entlassung versagt werden kann. Von dieser frei zu Protofoll abzegebenen Erklärung ist die Mittheilung an die Heimathsbehörde zu machen.

- 5) Bei den Individuen, die in das Gebiet einer nicht zum Bunde gehörigen Macht derfertirt sind, und sich von da in Bundesgebiet begeben haben, von welchem sie zurückfehren wollen, wird es der Beurtheilung der betressenden Regierung überlassen, in wie fern sie nach den hierbei obwaltenden Verhältnissen die Wohlthat der Umnessie nach Urt 18 auf dieselben anwendbar erachtet.
- 6) Die in dem Urt. 18 jugesicherte Umnestie, Des ren Frift burch Bundesbeschluß vom 5. April D. J. bis

bum 5. October 1832 verlängert worden ift, sieht ben betreffenden Individuen auch in dem Falle zu, wenn sie in folche Staaten der Bundesglieder entwichen sind, mit welchen schon früher besondere Cartelle bestanden haben.

7) Gegenwärtiger Beschluß soll öffentlich befannt ges macht, auch in den Bundesstaaten in die Amtsblätter und Gefessammlungen aufgenommen werden.

## XVÌ.

# Ang ng

aus bem Beschluß ber Bundesversammlung vom 3. Marg (Gigung 7) 1831,

betreffend die Stärfe und Zusammensehung ber Arfegs, besahungen der Bundesfestungen Mainz, Luxemburg und Landau.1).

Es ward bie Stärfe und die Zusammensegung der Ariegsbesatzungen der Bundesfestungen Mainz, Luxemburg und Landau und die Sintheslung der zu solchem Zwecke zunächst mit zu verwendenden Neserve. Insfanteries Division bestimmt, auch das Contingent der freien Stadt Frankfurt zur besonderen Disposition des Obersfeldheren versiellt.

<sup>1)</sup> Lubeckischer Staatefalender auf das Jahr 1832, G. 86.

#### XVII.

## श ॥ डे ३ ॥ व

aus bem Beschluß ber Bundesversammlung vom 30. April (Sigung 16) 1831,

betreffend die Festsetzung der Mannschaftstellung aus der Gräflich Bentickischen freien herrschaft Aniphausen, ju dem Großherzoglich Didenburgischen Bundescontingent,

bann bie hienach zu bewirkende Bervollständigung und neue Ausfertigung der Bunde Be.

matrifel 1).

Die Bundesmatrikel wurde, durch Hinzurechnung der zu 2,949 Seelen angenommenen Bevölkerung der Herrschaft Aniphausen, vervollständigt, und in jenem Befrag das Großherzoglich, Oldenburgische Bundescontingent erhöht, sodann dem gemäß die Bundesmastrifel neu ausgesertigt, um so in Zufunft, vom 1. Jänsner 1832 an, bei allen MatrifularUnschlägen und Leistungen zum Grunde gelegt zu werden.

## XVIII.

Abrede der Bundesversammlung vom 4. August (Sigung 24) 1831,

"sämmtliche wegen Abhaltung und Behandlung der a fiastischen Brechruhr (Cholera morbus) von Seite derhöchsten und hohen Bundesregierungen ergangenen und nachsfolgenden Verordnungen und Anweisungen, welche

Der Bundesversammlung mitgetheilt werden, sammeln und in besondern heften drucken zu laffen."

ern Heften dructen zu lassen.

Dem gemäß erschien gebruckt ju Frankfurt am Main, vom Angust 1831 bis Mar; 1822, in neun heften auf 536 Seiten in

<sup>2)</sup> Lübeckischer Staatsfalender auf bas Jahr 1832, G. 86.

frog Quart: "Sammlung der von den Reglerungen der Deutschen Bundesstaaten ergangenen Berordnungen und Instructionen wegen Berhütung und Behandlung der affatischen Brechruhr (Cholera morbus).

#### XIX.

Beschluß der Bundesversammlung vom 27. October 1831,

betreffend die Einreichung gemeinschaftlicher Abress
sen oder Vorstellungen von Angehörigen teutscher Bundesstaaten bei der Bundesversammlung, in Bestehung auf öffentliche Angelegenheiten des Teutschen Bundes 1).

## Befchloffen:

Da der Bundesversammlung gemeinschaftliche Bor, siellungen oder Adressen über öffentliche Angelegenheiten des Deutschen Bundes eingereicht worden sind, eine Bestugniss hierzu aber in der Bundesverfassung nicht begrüns det ist 2), das Sammeln der Unterschriften zu derzleichen Adressen vielmehr nur als ein die Autorität der Bundessregierungen und die öffentliche Ordnung und Kuhe gestährdender Versuch, auf die gemeinsamen Angelegenheiten und Verhältnisse Deutschlands einen ungesetzlichen, mit der Stellung der Unterthanen zu ihren Regserungen und dieser letzteren zum Bunde unvereindaren Einslusz zu siben, anzusehen ist; so erklärt die Bundesversammlung, das alle dergleichen Adressen als unstatthaft zurückzuweisen seyn.

<sup>1)</sup> Protocoll der B. B. vom 27. October (Gigung 36) 1831, §. 239. Hiezu der Beschluß der Bundesversammlung vom 9. August 1832, unter Num XXIII.

<sup>2)</sup> Man vergl. ben Urt. 53 ber tviener Schlufacte von 1820.

Die Bundesregferungen werden biefen Beschluft biffent, lich befannt machen '), und wegen Beobachtung deffelben Die geeigneten Verfügungen treffen.

## XX.

# Uus zug

aus dem Beschluß der Bundesversammlung vom 24. November (Sigung 40) 1831, betreffend die Besoldungs, und Penstons Rück, stände bet dem vormaligen Reichskammerge, richt angestellter Personen?).

Bur endlichen Vefriedigung ber Besoldungs, und Pensions, Rückstände der zum vormaligen Reichstammergerichte gehörenden Personen, wurde, auf den Grund des am 19. Mai 1830 erstatte, ten Commissions. Verichtes, die Einzahlung einer Summe von 39,591 fl. 3 fr. im 24 fl. Juße in die Bundesmatriscular. Casse beliebt und Letztere mit Vertheilung dieser Gelder an die Beisommenden beauftragt.

<sup>1)</sup> In Baiern ward biefer Beschluß, durch ein königliches Edict vom 29. Janner 1832, "gur Nachachtung in so weit bekannt gemacht, als er mit der baierischen Berkasfungsurfunde übereinstimmt." Baierisches Regierungsblatt vom 17. Febr. 1832.

<sup>2)</sup> Lübeckischer Staatskalender auf das Jahr 1832, S. 87. — Schon am 18. August 1823 war ein ausführlicher Beschluß der B. W. wegen Susentation reichskammergerichtlicher Perfonen erschienen. Man findet solchen in den "Protokoliten der Deutschen Bundesversammlung," Bd. XVII, S. 97.

#### XXI.

# Deffentliches Protocoll und Beschluß der Bundesversammlung

vom 28. Juni 1832,

betreffend Maasregeln zu Aufrechthaltung ber gesetzs lichen Ordnung und Rube in den Bundess staaten 1). Mit einer Unmerkung.

Gefchehen, Frankfurt ben 28. Juni 1832.

## In Gegenwart

Bon Seiten Defterreich 6: des Raiferlich: Königlichen wirklichen Geheimen Rathe, herrn Grafen von Munch , Bellings haufen.

Bon Seiten Preuffens: Des Koniglichen Generals Pofimeisters, herrn von Ragler;

Bon Seiten Banerns: des Koniglichen herrn Staatsministere, Kreiheren von Lerchenfeld;

Von Seiten Sachfens: des Königlichen herrn Conferenzminis ftere und wirklichen Geheimen Rathe, Freiherrn von Mans teuffel;

Bon Seiten Sannovere: bes Koniglichen Beren Geheimen Casbineterathe, Freiheren von Stratenbeim;

Bon Seiten Burtembergs: des Koniglichen herrn Staats, raths, Freiheren von Trott;

Bon Seiten Badens: des Großherzoglichen herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Blitteredorff;

Bon Seiten Rurheffens: des Aurfürstichen Geheimen Rathe, herrn von Rieß;

Von Seiten des Großherzogthums Seffen: des Großhers zoglichen wirklichen herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Gruben;

<sup>1)</sup> Da die Bundesversammlung fur nothig erachtet hat, nicht bloß diesen Beschluß, sondern auch das Protocoll der 22. Sigung, tworin derfelbe enthalten ift, seinem ganzen Inhalt nach durch offentliche Blätter bekannt machen zu laffen, so twird ausnahmweise auch hier das Protocoll vollständig aufs genommen.

- Von Selten Danemarte, wegen Solftein und Lauenburg: bes Koniglich Danifchen Berrn Kammerers, Freiherrn von Pechlin;
- Won Seiten ber Niederlande, wegen bes Großherzogs thums Luxemburg: bes Boniglich, Niederlandischen Genes rallieutenants, herrn Grafen von Grunne;
- Bon Seiten der Grefherzoglich, und Bergoglich, Cachfis fchen Baufer: des Großherzoglich, und Bergoglich, Sachfis fchen wirklichen Geheimen Rathe, Berrn Grafen von Benft;
- Bon Seiten Braunfdweigs und Naffau's: des Bergogliche Naffauischen herrn Staatsministere, Freiherrn von Mare fcall;
- Bon Seiten von Medlenburg & Schwerin und Medlens burg Strelig: des Großherzoglich Medlenburg , Schweris nischen wirklichen Geheimen Nathe, Beren von Schack;
- Bon Seiten Oldenburgs, Anhalts und Schwarzburgs: des Großherzoglich: Oldenburgischen Kammerherrn und Staatss raths, herrn von Both;
- Bon Seiten von Sohenzollern, Liechtenftein, Reuß, Schaumburgelippe, Lippe und Waldedt: des Großs herzoglichen heffischen herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Leonhardi;
- Bon Seiten ber freien Stadte, Lubed, Frankfurt, Bres men und Samburg: bes Lubedischen Gesandten', Seren Sondieus Curtius;
- und meiner, bes Raiferlich Defterreichischen twirklichen Sofrathe und Caugleidirectore, Freiherrn von Sandel.

Maagregeln jur Aufrechthaltung ber gesetzlichen Ordnung und Rube im Deutschen Bunbe.

Prästdium. Zeitumstände und Verhältnisse, welche zum Theil ausser der Einwirfung der Deutschen Regierungen Tagen, haben bermalen einen Zustand der Dinge in Deutschland herbeigeführt, welcher die Ausmertsamkeit Seiner Majestät des Kaisers um so lebhafter in Anspruch nehmen mußte, je wohlwollender und aufrichtiger die Theils natme ist, mit welcher das Schicksal sämmtlicher im Bunde

bereinten Staaten zu umfassen, Seine Majestat Stch jur theuersten Aufgabe machen.

So lange sich die Stimmung der Gemüther auf sene aus der Natur der Dinge hervorgehende Lufregung besichränkte, welche große und unerwartete Ereignisse in den Nachbarstaaten siets zur unmittelbaren Folge haben, glaubsten Seine Majestät Sich mit Vertrauen der Hoffnung hingeben zu können, daß der krankhafte Zustand der öffente lichen Meinung dem Einflusse weichen werde, welchen die Erfahrungen der Zeit und das Uebergewicht der ruhigen und wohlgesinnten Mehrheit auf eine Nation auszuüben berusen waren, welche durch edlen Charakter und tiesen Sinn, wie durch Achtung für gesetzliche Ordnung und Anhänglichkeit an ihre Fürsten in den entscheidendsten Mosmenten, der vollen Bewunderung Europa's würdig ges blieben ist.

Mis fich aber in mehreren Gegenden Deutschlands bie Gahrung bie gu einem Grabe fteigerte, welcher nicht blog die innere Ruhe und Sicherheit der einzelnen Staas ten, fondern bie Eriften; bed gangen Bundes bedrobte, mußten bef ber unvermeiblichen permanenten Berührung der Deutschen Staaten unter einander, bei ber über gang Deutschland ergoffenen Bluth revolutionarer Belt. und fone fliger Schriften, bei bem, felbft in ben ftandischen Rame mern laut geworbenen Difbrauche ber Rebe, bet ber tags lichen Bearbeitung einer enge gefchloffenen, beute am bels len Lichte ungescheut wirkenden Propaganda, und bei ben täglichen Beweisen fruchtlofen Ginwirtens einzelner Regles rungen, Seine Raiferliche Majeftat bald ju ber betrübens den Ueberzeugung gelangen, bag bie Revolution in Deutsche land mit farten Schritten ihrer Reife entgegengehe, und bag es nur noch ber fernern Duthung bes liebels von Seiten bes Bundes bedarfe, um fie jum thatlichen Mus, bruche ju bringen.

Sobald dieser Stand der Dinge Seiner Majestät flar vor Augen lag, schwankten Allerhöchstofeselben auch keinen Augenblick über das, was die durch die Bundes, acte sanctionirte Stellung des Kalserhoses im Deutschen Bunde demselben als dringende Psticht darstellte. Der Kaiser wandte Sich vor Allem vertrauensvoll an Seine Majestät den König von Preussen, um zuerst mit diesem erhabenen Bundesgenossen und erleuchteten Freunde den Bustand Deutschlands in Erwägung zu ziehen, und sodann im Verein mit Seiner Königlichen Majestät und mit den sibrigen Deutschen Regierungen die Mittel gründlich zu berathen, deren Anwendung die Ereignisse der Zeit ges bieterisch erheischen.

In Folge biefer vorhergegangenen, vom Geiste ber Erhaltung des gesetzlich und völkerrechtlich Bestehenden und vom pflichtmäßigen Gefühle der Fürsorge für das Wohl der Ihnen anvertrauten Bölkerschaften geleiteten, wechselseitigen, freimuthigen Rücksprache sämmtlicher Bund besglieder, finden sich die Gesandten von

Defterreich und Preuffen zu folgender Eröffnung an bie Bundesversammlung beauftragt:

Seine Majestät der Kaiser von Desterreich und Seine Majestät der König von Preussen haben Ihre Verpflich, tung erfaunt, von den Gefahren, mit welchen die innere Muhe Deutschlands bedreht ist, Sich ein treues Bild zu entwersen und Sich die Frage zu stellen, welches die Aufgabe und der Veruf des Deutschen Bundesvereins und seiner Mitglieder sen, damit den bestehenden Uebeln abges holfen und die gesetzliche Ordnung und Ruhe in Deutsch, land gesichert werden könne? Beide höfe sind hierbei zu

der vollen Ueberzeugung gelangt, daß die Bekampfung jenes nur allzu notorischen Uebels, und die davon abhäus gige Herstellung der Ruhe in Deutschland, nur durch feste und kräftige Anwendung der Mittel, welche die Verfassung des Deutschen Bundes dafür gewährt, von den Deutschen Fürsten zu bes wirken sep.

Der Deutsche Bund ift jur Erhaltung ber innern und auffern Sicherheit Deutschlands gegründet worben.

Hat derselbe den einen seiner Zwecke — Erhaltung der innern Sichherheit — nach der bisherigen Erfahrung so weit verschlt, daß die vorwaltende Aufregung der Gesmüther und der krankhafte Zustand der öffentlichen Meisung eine so drohende Gestalt, wie die Gegenwart sie zeigt, anzunehmen verwochten, so können die Mängel und Unvollkommenheiten, denen solches zuzuschreiben ist, entsweder in der Gesetzgebung des Bundes, oder in deren Alnwendung und Ausführung gesucht werden.

Bis zur Abfassung der Wiener Schlufacte fehlte es allerdings dem Bunde an denjenigen organischen Sesetzen, wie sie eine bestimmte und klare Entwicklung seiner politischen Wirksamkeit bedurfte. Durch die Wiener Schluße acte wurde jedoch diese Lücke so weit ausgefüllt, als die Natur des Bundes es gestattete, sollte diese selbst nicht in ihrem innersten Wesen verändert werden. Namentlich enthält sie für die Erhaltung der innern Sicherheit der Deutschen Staaten Verabredungen, die, so weit es auf Grundsätze ankommt, auch für das Bedürsnis der jestzen Zeit noch als angemessen und ausreichend angesehen wers den müssen. Während die Schlusacte des Jahres 1820 einer Seits die Ausführung des 13. Art. der Bundese acte, nach einer angemessenen und beruhigenden Auslegung,

fichert, und, burch Bulaffung bon Befchwerben über ver weigerte Mechtshülfe (Urt. 29), bem Digbrauche ber Ges malt ber Megierungen nach Möglichkeit vorbeugt, tritt fie auf ber andern Geite allen Demofratischen Anmagungen ace gen biefe Gewalt entschieden entgegen, indem fie bestimmt (21rt. 57), daß bie gesammte Staatsgewalt in bem Dbere haupte bes Staates vereinigt bleiben, und ber Souverain burch eine landständische Berfassung nur in ber Musubung bestimmter Rechte an Die Mitwirfung ber Stande gebunben werben fonne; indem fie ferner (girt. 26) bem Bunde Die Pflicht auferlegt, wo in einem Bundesstaate burch Widerseplichkeit der Unterthanen gegen Die Obrigfeit Die innere Rube unmittelbar gefährdet, eine Berbreitung auf. rührerischer Bewegungen gu fürchten, oder ein wirflicher Aufruhr gum Ausbruche gefommen ift, Die ichteunigfie Bulfe jur Wiederherstellung ber Ordnung, ju veranlaffen, und fogar zu diesem Zwecke, nach Lage ber Umftande, einen unaufgerufenen Beistand bes Bundes vorschreibt.

Dafür, daß dieser Beistand des Bundes schnell geleister werde, ist endlich durch den, bei Gelegenheit der im Jahre 1830 in mehreren Deutschen Staaten statt gehabten Unruhen, von der Bundesversammlung in ihrer 34. Sihung vom 21. October 1830 gesaßten Beschluß gesorgt worden, indem darnach, bei dringender Gesahr, auf bloße Requisition der einen Bundesregierung an die andere, ohne vorgängige Anzeige, Berathung und Beschlußnahme bei der Bundesversammlung, die militärische Hülfsleistung gewährt werden soll.

hiernach ist das zur Erhaltung ber innern Sicher, beit Deutschlands gesisstete Föderativband ber Deutschen Staaten, ben Grundgesetzen des Bundes nach, enger und fester, als es vielleicht in irgend einem Staatenbunde

noch exissir hat. Diese Thatsach? macht auch bei bem jett einbrechenden Verderben, so fern demselben mit Ersfolg gesteuert werden soll, jede Verabredung neuer Erundsätze oder neuer bundeszesetzlicher Bestimmungen eben so wenig nöthig, als von einer Veränderung der Erundverfassung des Bundes und seiner Gesetzgebung die Rede sehn kann.

Es liegt daher feineswegs an einem Mangel oder einer Unvollfommenheit der vorhandenen Bundesgesetzgebung, wenn in Deutschland, nach den bedauernswerthen Ersahs rungen der neuern Zeit, hier die rohe Gewalt aufgeregs ter Boltshausen, dort eine in das versassungsmäßige Seswand ständischer Opposition gesteidete Unmaßung des demokratischen Seistes, im Bunde mit einer zügels Losen Presse — beides Symptome der zu bekämpfenden Grundübel — die Macht der Regierungen theils zu schwäschen sucht, theils aber wirklich schon geschwächt und ihnen Zugeständnisse von Rechten abgenöthigt hat, oder noch abzutroßen troht, deren sie sich, ohne Sesahr für die Ersbaltung öffentlicher Ordnung und eines gesicherten gesetzlichen Zustandes, im wohlverstandenen Interesse ihrer Unsterthanen nicht entäussern können.

So viel nun inebefondere

I. Die Stellung ber ftändischen Kammern bestrifft, so sind beide Höfe der Ansicht, daß, wie zwecks mäßig und heilsam sich auch eine angemessene Wirfsamfeit der Landstände in den Deutschen Bundesstaaten darstellt, doch die Richtung des Geisses, welche man in neuester Zeit dem Institute der Landstände zu geben versucht habe, unverkennbar eine höchst bedauerliche Erscheinung sey. Dieselbe hat sich auf zweisache Weise zu erkennen gegeben, je nachdem dabei das Verhältniß ihren Fürsten gegens

über, und das Merhältnif dem Bunde und ber Bundesversamlung gegenüber, in Betrachtung fam.

- A. Ihren Gurften gegen über, murben
  - a) neue, mit dem monarchischen Principe und mit Erhaltung der öffentlichen Ordnung unvereinbare Lugeständnisse in Anspruch genommen, und wohl auch
    - b) für ben Fall, wenn biefe Zugeständnisse nicht er, folgen, die Verwerfung ber Budgets in Aus, sicht gestellt.
- B. Dem Bunde und ber Bundesversammlung gegenüber aber zeigte sich nicht allein
  - a) eine Reigung, fich über bie Bundesgefetgebung hinwegzusegen, sondern es find sogar
  - b) in ben ständischen Bersammlungen offene Angriffe auf den Bund und die Bundesversammlung laut geworden.

Die Bundesgeseitgebung bietet den Deutschen Regies rungen, zur Beseitigung ähnlicher Erscheinungen, Die ers forderlichen Mittel.

ad A, a. Braucht wohl faum daran erinnert zu werden, daß den Deutschen Fürsten, in Beziehung auf Geschgebung, nach allen Deutschen Verfassungen die Inktative zusieht, — daß daher von den Ständen neue Gesehe nicht anders, als in Form von Petitionen in Antrag gebracht werden können, wobei es den Fürsten unbenommen bleibt, frei zu prüfen, ob sie es ihrem Interesse und dem innig damit verbundenen Interesse des Landes, so wie ihren Verpstichtungen gegen den Bund für gemäß halten, die Petition zu gewähren, im entgegensgesten Falle aber dieselbe zu verwersen. Ein vollgültiger Grund zur Verwersung einer von den Ständen anges brächten Petition würde darin liegen, wenn der Fürst das

barin begehrte Zugeständniß in Folge jener Prüfung dem Grundsate des Art. 57 der Wiener Schlußacte zuwider, laufend fände. — Je bestimmter dessen Worte dahin lausten, daß die gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben muß, und daß der Sous verain durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Nechte an die Mitwirfung der Stände gebunden werden kann; um so gewisser ist ein Deutscher Bundessouverain zur Verwerfung einer hiermit in Widerspruch siehenden ständischen Petition nicht nur berechtigt, sondern im Gesammt. Interesse des Bundes auch verpflichtet.

ad A, b. Bon ber Benutung biefes Rechtes und der Erfüllung der zugleich damit verbundenen Pflicht, wird fein Deutscher Fürst, bei dem Bewußtsenn seiner Bürde und seines hohen Berufes, durch eine Drohung mit der Bers weigerung des Butgets sich zurückhalten lassen, da der Sat:

"Jaß dem Souverain durch die Landstände die zur "Tührung einer zweckmäßig geordneten Regierung er, "forderlichen Mittel nie verweigert werden dürfen" in dem Sinne der oben angeführten Bestimmung des Art. 57 der Schlußacte, so wie in der hieraus hervorgehenden Folgerung, welche der Art. 58 der Schlußacte aus, spricht, liegt.

Sollten bennach ständische Versammlungen ihre Stelf lung so weit verkennen, daß sie an die Bewilligung der zur Führung einer wohlgeordneten Regierung erforderlichen Steuern, auf eine directe oder indirecte Weise, die Durchs segung anderweiter Wünsche und Anträge anknüpfen wollsten, so würden Fälle dieser Art zu benjenigen zu zählen sen, auf welche die Art. 25 und 26 der Wiener Schlussacte in Anwendung gebracht werden müßten.

- ad B, a. Belangend bas Verhältniß ber innern Ges seigebung eines Landes zu der Bundedgesetzgebung, so können bie auf den bereits bestehenden Beschlussen des Bundes beruhenden Unsichten beider höfe hierüber in fols gende Sage zusammengefaßt werden:
- 1) Die immere Gesetzebung ber Deutschen Bundes, staaten darf weder dem Zwecke des Bundes, wie solcher in der Bundesacte, Art. 2, und in der Wiener Schlußsacte, Art. 1, ausgesprochen ist, noch den zur Erreichung desselben verabredeten organischen Einrichtungen (Art. 13 der Wiener Schlußacte, Rum. 2), noch auch den zur Entwicklung und Ausbildung der Bundesacte im Geiste der letztern bereits gefaßten oder noch zu fassenden Besschlüssen (Art. 4 der Wiener Schlußacte) irgend einen Eintrag thun.
- 2). Eben so wenig barf sie ber Erfüslung sonstiger bundesverfassungsmäßiger Verbindlichkeiten gegen ben Bund, namentlich ber dahin gehörigen Leistung von Geldbeiträgen, hinderlich werden (Art. 52 und 58 ber Wiener Schlußacte).
- 3) Micht den bei der innern Gesetzgebung eines Lanz des concurrirenden Behörden, namentlich nicht den ständisschen Versammlungen, gebührt es, über den Sinn der Bundesacte, so wie der darin enthaltenen Bestimmungen, wenn Zweifel darüber obwalten, eine Auslegung zu geben. Hierzu berechtigt und berufen ist allein der Deutsche Sund selbst, welcher dieses Recht durch sein Organ, die Bund desversammlung, ausübt (Art. 17 der Wiener Schlusacte).
  - 4) Damit biese Gerechtsame bes Bundes, wie solche in bem Borstehenden unter 1, 2 und 5 aufgeführt find, gegen die Eingriffe der ftanbischen Kammern, nicht allein von den eigenen Regierungen derselben, sondern auch direct von Seite des Bundes, gehörig gewahrt und geschützt

werben mögen, wäre von der Bundesversammlung eigens für diesen Zweck eine Commission niederzuseigen, welche sich vereinigt und in Thätigkeit tritt, so oft in einem Bundess staate eine Bersammlung der Stände Statt findet, um den Verhandlungen der letztern aus obgedachtem Gesichts, puncte eine fortgesetzte Ausmerssamfeit zu widmen, und, wo sie einen Versuch zur liederschreitung der Bundesgesetzsgebung wahrnimmt, der Bundesversammlung davon, zur weitern, der Lage der Umstände und der Stellung des Bundes angemessenen Verantassung, Anzeige zu machen.

Die ad B, b ermahnten Angriffe auf ben Bund und bie Bundesversammlung werben nicht wieder vorkommen, wenn bie Deutschen Staaten, wie fie es ihrem Bundes, verhältniffe ichuldig find, fich gegen einander anheischig mas chen, folche nicht zu bulben, und zur Steuerung berfelben, jeber nach Maaggabe feiner innern Landesverfaffung, Die angemeffenen Unordnungen ju erlaffen, wobei bie Unalogie von ber Behandlung ähnlicher Ausfälle gegen ben Landes. beren felbft, ober bie landesberrliche Regierung, und im Gangen abnlicher Berunglimpfungen bes einen ober bes (ber) andern, ju Grunde gelegt werden konnen. Gine Berpflichtung hierzu folgt jum Theil ichon baraus, bag, nach Urt. 59 der Wiener Schlufacte, da, wo Deffents lichfeit ber landftanbifchen Verhandlungen burch bie Bers faffung geffattet ift, Die Grengen ber freien Heufferung, weber bei ben Berhandlungen felbft, noch bei beren Befanntmachung burch ben Druck, auf eine bie Rube bes einzelnen Bundesftaates odes des gefammten Deutschlands gefährdende Beife überschritten, und bafur burch bie Ges schäftsordnung geforgt werden foll. - Huch in Sinficht folder Ungriffe auf ben Bund fonnte bie nach B, 4 in Borichlag gebrachte Commission mit einer Controle beauf. tragt werben. Diese Worschläge, in Werbindung mit dem Anspruche auf gewissenhafte, einsichtsvolle und fräftige Erfüllung der Werpsichtungen gegen den Bund, bilden die Grundlage der Unsichten, welche die Höfe von Desterreich und Preussen zur Befämpfung der oben bezeichneten bedent, lichen Erscheinungen in den ständischen Kammern ihren Mitverblindeten an das Herz zu legen.

Die Gefandten von Defterreich und Preuffen find sonach beauftragt, darauf anzutragen, daß nachstehende seche Artifel in einen förmlichen Bundesbeschluß verwan, belt werden.

Alrt. I. "Da nach dem Alrt. 57 der Wiener Schluß, acte die gefammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben muß, und der Souverain durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bes simmter Nechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden kann, so ist auch ein Deutscher Souverain, als Mitglied des Bundes, zur Verwerfung einer hiermit in Widerspruch siehenden Petition der Stände nicht nur bes rechtigt, sondern die Verpflichtung zu dieser Verwerfung geht aus dem Zwecke des Bundes hervor."

Art. II. "Da gleichfalls nach dem Geiste des eben angeführten Art. 57 der Schlusiacte und der hieraus her, vorgehenden Folgerung, welche der Art. 58 ausspricht, keinem Deutschen Souverain durch die Landstände die zur Führung einer den Bundspstichten und der Landesverfasstung entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel ver, weigert werden dürfen, so werden Fälle, in welchen ständische Versammlungen die Bewilligung der zur Führung der Regierung erforderlichen Steuern auf eine mittelbare oder unmittelbare Weise durch die Durchsehung anderweiter Wünsche und Anträge bedingen wollten, unter diejenigen

Balle ju gablen fenn, auf welche die Art. 25 und 26 ber Schlufacte in Linwendung gebracht werden mußten."

Art. III. "Die innere Gesetzgebung der Deutschen Bundesstaaten darf weder dem Zwecke des Bundes, wie solcher in dem Art. 2 der Bundesacte und in dem Art. 1 der Schlusacte ausgesprochen ist, irgend einen Eintrag thun, noch darf dieselbe der Erfüllung sonstiger bundess verfassungsmäßiger Verbindlichkeiten gegen den Bund, und namentlich der dahin gehörigen Leistung von Geldbeiträgen binderlich senn."

Urt. IV. "Ilm bie Burbe und Gerechtsame bes Bundes und ber ben Bund reprafentirenden Verfammlung gegen Eingriffe aller Urt ficher ju fiellen, jugleich aber in den einzelnen Bundesftaaten bie handhabung ber gwis fchen ben Regierungen und ihren Standen bestehenden verfaffungemäßigen Berhältniffe zu erleichtern, foll am Buns destage eine mit biefem Gefchäfte befonders beauftragte Commiffion ernaunt werden, beren Bestimmung fenn wird, insbesondere auch von ben ffandischen Berhandlungen in ben Deutschen Bundesftaaten fortdauernd Renntnig ju nehmen, bie mit ben Verpflichtungen gegen den Bund, ober mit ben burch bie Bundesvertrage garantiren Regierungerechten in Biberfpruch fiehenden Untrage und Beschluffe gum Gegene ftande ihrer Aufmertfamteit ju machen, und ber Bundede versammlung bavon Ungeige thun, welche bemnächst, wenn fie die Cache ju weiteren Erorterungen geeignet findet, folche mit ben babei betheiligten Regierungen zu verans laffen bat."

Art. V. "Da nach Art. 59 ber Wiener Schluß, acte, da, wo Deffentlichkeit ber landständischen Verhand, lungen durch die Verfassung gestattet ist, die Grenzen der freien Leusserung, weder bei den Verhandlungen selbst,

noch bei beren Bekanntmachung durch den Druck, auf eine die Ruhe des einzelnen Bundesstaates, oder des gessammten Deutschlands gefährdende Weise überschritten werden darf, und dafür durch die Seschäftsordnung gessorgt werden soll; so machen auch sämmtliche Bundesresgierungen, wie sie es ihren Bundesverhältnissen schuldig sind, sich gegen einander anheischig, zu Verhütung von Ungriffen auf den Bund in den ständischen Versammlunsgen und zur Steuerung derselben, jede nach Maaßgabeihrer innern Landesverfassung, die angemessenen Unordsnungen zu erlassen und zu handhaben."

Art. VI. "Da die Bundesversammlung schon nach dem Art. 17 der Schlusacte berufen ist, zur Aufrecht, haltung des wahren Sinnes der Bundesacte und der darin enthaltenen Bestimmungen, wenn über deren Austlegung Zweisel entstehen sollte, dem Bundeszwecke gemäß zu erklären, so versieht es sich von selbst, daß zu einer Auslegung der Bundes, und der Schluß, Acte mit recht, licher Wirkung auch nur allein und ausschliessend der Deutsche Bund berechtigt ist, welcher dieses Necht durch sein verfassungsmäßiges Organ, die Bundesversammlung, ausübt."

II. In Beziehung auf die beispiellosen Miß, bräuche der periodisch politischen Presse hat die Bundesversammlung — von der Verpflichtung durch, drungen, für die Erhaltung der innern Nuhe, Sicherheit und Würde des Bundes alle in der Bundesverfassung liegenden Mittel und Kräfte aufzubieten — sämmtliche Regies

<sup>1)</sup> In dem augeführten Art. 17 heißt es: ", des mahren Sinnes der Bundesacte, die darin enthaltenen Bestimmungen," u. f. w. A. b. H.

Regferungen bereits mit Beschluß vom 10. Maf b. J. (6. 154) auf bie Gefahren aufmertfam gemacht, welche ber Gefammtheit broben, wenn ben Bundesbeschluffen in Prefangelegenheiten nicht ber genaueste Bolling bon Gele ten ber Regierungen ju Theil wird; es hat biefelbe fers ner unterm 26. April b. 3. (6. 118) eine Commiffion aus ihrer Mitte gewählt, welche fich mit ber im Urt. 18 ber Bunbesacte, wegen gleichförmiger Berfügungen bin. fichtlich ber Preffe, enthaltenen Berabrebung unverzüglich du beschäftigen haben wird, und es ift von bem thatigen und einsichtsvollen Eifer Diefer Commission zu erwarten, daß biefelbe bie ihr übertragene Aufgabe auf eine Art lofen merbe, welche - ohne bie Thatigteit nublicher und achtungswerther Schriftfteller ju bemmen, ober ben nas türlichen Fortschritten bes menschlichen Geiftes Feffeln ans tulegen - Die wilben Hudichweifungen einer alle Bes Briffe verwirrenben, nur auf Erichutterung und Ummale lung bes Beffehenden gerichteten, und bas Sochfte wie bas Seiligfte lafternden Preffrechbeit in bie gehörigen Schranfen ju meffen geeignet ift.

Daß bis zu bem Zeitpuncte, in welchem sich bie Regierungen durch einen bundesverfassungsmäßigen Besichluß hierüber geeiniget haben werden, das provisorische Gesetz vom 20. September 1819 für den gesammten Bund verbindlich sen, und daß sonach dessen Bestimmunsten im Interesse der öffentlichen Ruhe und im Sinne der wechselseitig übernommenen Verpflichtung von allen Regierungen und vom Bunde gewissenhaft zu handhaben sein, ist eine tleberzeugung, welche die Höfe von Destersteich und Preussen nicht nur wiederholt auszusprechen sich beranlaßt finden mussen, sondern es werden sich dieselben auch verpflichtet halten, so welt es in ihren Kräften

steht, gemeinschaftlich mit ihren Bundesgenossen, auf bereinstimmende Gefinnung sie eben so viel Werth legen, als sie zuversichtlich dieselbe voraussetzen, dahin einzuwirfen, daß diesem Gesetze allenthalben und ohne irgend eint Ausnahme Befolgung zu Thest werde.

Ift nun biernach, Die Bundesversammlung Stand gefest, Die Berechtsame bes Bundes gegen bit Eingriffe ber flandischen Rammern und gegen ben Diff brauch ber Preffe zu handhaben; übt fie biefe Sandhabung, wie es fich gebuhrt, und werden bie Beichliffe mit Ernf und Nachdruck vollzogen; gelingt es endlich ben vereinten Bemubungen ber Rurften, bei ber Bundesverfammlung get meinnütige, gang Deutschland interessirende Anordnungen, fo weit fie fich bafur eignen, mit Erfolg in Berathung ju gieben, wogu die Sofe von Defferreich und Preuffet inebefondere burch ihre Gefandtichaften am Bundestagt wirfen gu wollen, fich feierlichft verpflichten: fo barf man fich ber Erwartung bingeben, baf bie in bas allgemeine Bobl thatig eingreifende Birtfamteit bes Bundes und beffen Autorifat erfannt und geachtet werben, und baf Die öffentliche Meinung aus ihrer jegigen Befangenheit it fophistischen Jerlehren ju einem für Bahrheit, Recht und Ordnung empfänglichen Sinne, wieder guruckfehren werbe-

Sollte aber diese Erwartung nicht in Erfüllung gethen; sollte die innere Ruhe und Ordnung in Deutschland fortan gefährdet erscheinen, und die Autorität der zum Schutze dieser höchsten Güter gefaßten bundesverfassungst mäßigen Beschlüsse verkannt werden; so sind Ihre Majet stäten der Kaiser von Oesterreich und der König von Preussen — im Gefühle der von eigener Erhaltung unzert trennlichen Sorge für das Schicksal der im Bunde vereint ten Staaten, in gerechter Würdigung der Gefahr, das

gange gefellichaftitche Syftem von Europa burch gefentofe Billführ gertrummert gu feben, und in getreuer Erfüllung ber Ihnen obliegenden Berpflichtung gegen ben Bund und Begen beffen einzelne Glieber - feft entschloffen, gur Quifs rechthaltung und Durchführung ber Bundesverfaffung, ihrer wichtigen Zwecke und ber barauf gegründeten ober noch ju grundenden Befchluffe ber Bunderversammlung, endlich jur Burudmeifung ber Angriffe gegen ben Bund und befe fen Glieber, von welcher Sette fie auch tommen mogen, auf jedesmaliges Unrufen ber Gefammtheit ober eines Bundekalledes, von allen Ihnen ju Gebote fiehenden Mits teln Gebrauch zu machen, bamit ben Beschluffen bes Bimbes biejenige punctliche und genaue Befolgung gefichert fen , welche allein fur bie Rinhe bed gemeinfamen Baters landes Burgichaft ju bieten vermag: - Bon biefer Bes frebung geleitet, haben beibe Bofe zugleich biejenigen mis litarifchen Maagregeln bereits getroffen, und anithre beis berfettigen Gefandten am Bundestage biejenigen ausgebehnten Bollmachten ertheilt, welche baju geeignet find, bem Bun, bestage ju verburgen, bag auf Die erfte Aufforberung befs fetben bie militärische Sulfe gur Aufrechthaltung feines Unfebens und gur Durchführung feiner Befchluffe mit mogs lidifter Beschleunigung zur Stelle geschafft werba

Indent die Höfe von Desterreich und Preussen biese ihren Bundespstichten eutsprechende Erklärung geben, hals ten sich dieselben überzeugt von der gleichmäßigen Bereits-willigkeif aller ihrer Mitverblindeten, im erforderlichen Kalle in berselben föderativen Weise wirksam zu senn.

Bayern. Seine Majestät der König von Bayern finden bei ben gegenwärtigen Zeitverhältniffen der fo sehr überhand genommenen Aufregung und ben Gefahren, welche bei ben weit verzweigten gemeinsamen Bemühungen ber

Feinde der gesetzlichen Ordnung unverkennbar sind, ein fräftiges und vertrauensvolles Zusammenwirken der Buns desglieder, in Folge der bereits bestehenden und in der Bundes, und Schluß: Licte enthaltenen Bestimmungen, vollkommen angemessen.

Allerhöchstofeselben treten baher ben von dem Kalfers lich Desterreichtschen und dem Königlich Preussischen Hofe zu diesem Zwecke in Antrag gebrachten sechs Propositionen, jedoch in der Art bei, daß die nach dem Art. IV zu ers richtende Bundestags Commission vor der Hand auf sechs Jahre ernannt werde, und man nach Verlauf dieser Zeit die Fortdauer dieser Commission weiterer Vereinigung vorbehalte.

Der Gesandte ist zugleich angewiesen, in Ansehung der Fassung des Art. IV zu bemerken, daß man Bayeris scher Seits anstatt der Stelle:

"um in den einzelnen Bundesstaaten die Handhas "bung der zwischen den Negierungen und ihren "Ständen bostehenden verfassungsmäßigen Berhälts "nisse zu erleichtern",

vorziehen murbe, ju fegen:

um den Regierungen die handhabung ihrer verfass fungsmäßigen Nechte zu erleichtern, da man sich überzeugt hält, daß dieses die eigentliche Albs sicht jener Stelle sen, die keine Einmischung der Bundess

veranlaffen burfe.

Königreich Sachsen. Die Königlich Sächsische Regierung — Die in dem verehrten Bundes, Präsidialvorstrage ausgesprochenen, acht föderativen Absichten anerkensnend — nimmt um so weniger Anstand, den auf Sicherssiellung des Bundes und Erhaltung seiner Würde gerichsteten sechs Propositionen besyntreten, als dieselben in den

tage Commiffion in Die inneren Regierungsangelegenheiten

bestehenden Bundesgesetzen und — so viel die IV. Proposition insbesondere anlangt — in der Geschäftsordnung der Bundesversammlung völlig gegründet sind, und als dadurch die verfassungsmäßigen Nechte der Stände, und namentlich die den diesseitigen nach §. 97 der Sächsischen Bersassung zustehende Besugniß, hinsichtlich des Ermessens, der Bewilligung und Ausbringung der zur innern Neglestung für erforderlich zu achtenden Mittel nicht beschränkt, auch die Erschöpfung aller verfassungsmäßigen Einigungssmittel dabei überall vorausgesetzt wird. — Der Gesandte sindet sich dennach ermächtigt, jene Zustimmung von Seisten seiner höchsten Regierung hiermit zu erklären.

Hannover. Seine Majestät der König von Große britannien und hannover erblicken in den so eben vernome menen Anträgen des Kaiserlichen Königlichen Desterreichischen Präsidiale und des Königlichen Preussischen Hendicken ber Sorge falt, womit Allerhöchstdieselben unausgesetzt darauf bedacht sind, die für die Aufrechthaltung der innern Rube und Sicherheit Deutschlands in den jetzigen Zeiten zu ergreis senden Maastregeln zu sichern, und haben daher die Gessandtschaft beauftragt, jenen Anträgen, zumal sie ledigs lich auf der bestehenden Bundesverfassung beruhen, der durch dieselbe beabsichtigte Zweck aber dazu geeignet ist, eine der dringendsten Auforderungen der Zeitverhältnisse an die Deutschen Regierungen zu erledigen, unbedingt beizus treten und solche aus allen Kräften zu unterstützen.

Mürtemberg. Die Königliche Gesandtschaft ist ers mächtigt, den von dem Kalferliche Königliche Desterreichts schen und von dem Königliche Preufsischen wobe in Antrag Bebrachten seche Artifeln, mit der Bemerkung zu Artifel III beizutreten, daß zwar nach der Würtembergischen Verfassung,

in Ansehung ber Wahl ber Mittel zur Erfällung bundes, verfassungsmäßiger Verbindlichkeiten, eine Mitwirfung ber Stände eintrete, hierdurch aber die Erfüllung selbst nicht gehindert werde.

Baben. Die Gesandtschaft ift angewiesen, den Uns trägen des Kaiserlichen Königliche Desterreichischen und Kös nigliche Preussischen Hofes betzutreten.

Rurhessen. Der Gesandte ist beauftragt worden, die Zustimmung seines höchsten hofes zu den eben verles senen sechs Artifeln, jedoch mit dem Bunsche zu erklären, daß in dem dispositiven Theile des Artifels IV, zu Beseistigung jedes möglichen Zweisels über den eigentlichen Sinn desselben, und zwar in der Stelle:

"ber Bundesversammlung davon Ungeige zu thun", fatt bes Wortes "davon" moge gesagt werden:

"in allen, in biefem Artifel ermabnten Fallen."

Großberzogihum Hessen. Die Großherzogliche Gesandtschaft ist ermächtigt, die Zustimmung zu den sechst Unträgen der allerhöchsten Höse von Desterreich und Preussen, unter dankbarer Amerkennung der dadurch von Neuem bewährten Aufmerksamkelt auf die wichtigsten Insteressen des Deutschen Bundes, zu erklären.

Dänemark wegen Holstein und kauenburg. Seine Majestät der König — von der lieberzeugung durche drungen, daß dem gegenwärtig in mehreren Deutschen Bundeskaaten herrschenden revolutionären Treiben durch unverweilte Entwickelung, durch sachgemäße und thatsächliche Anwendung der Competenz des Bundes ein Ziel zu seizen seh — erkennen mit größter Befriedigung in den Anträgen Sr. Majestät des Kalsers von Desterreich und Sr. Majestät des Königs von Preussen eine Aussassung dieser Ausgabe, welche Deren Weishelt entspricht, durch

bie Verfassung bes Deutschen Bundes gerechtfertigt wird, und Die Sicherstellung seiner Zwecke verbürgt.

Erhaltung ber landständischen Wirksamfeit innerhalb ber burch die Grundgesetze bes Bundes vorgezeichneten Grengen, und Verhinderung bes Migbrauchs der Preffe durch eine gemeinsame Gesetzebung, find die Mittel, welche jum Schute und zur Forderung ber allgemeinen Bohlfahrt mit unverructer Confequeng anzuwenden find. Misbann wird bas Bestehende vor jenen vermeffenen Angriffen bes wahrt fenn, welche in ihrer Richtung gegen bie monare difche Ordnung Die durch tiefere besonnene Erfenntniß ges grundeten, burch Geschichte und Erfahrung bemahrten In. flitutionen ju gerfieren, und nicht weniger ben Brundchas rafter bes Deutschen Bolfs als ben bes Deutschen Bunbes umjuwandeln droben. Rur gangliche Berfennung befe der fann ju dem Bahne fuhren, dag, unter Muffofung ber Banbe, welche Furften und Bolfer im Berhaltniffe der Autorität und ber Liebe wie der Chrfurcht und bes Gehorfame vereinigen, aus neuen Verfaffungsformen, welche die Wirffamfeit ber großen religiöfen und moralischen Eriebs febern erfegen follen, ein neues Gluck fur Deutschland hervorgeben fonne.

Alber Throne, auf Gerechtigkeit und Wohlwollen ges flügt, find unerschütterlich. In biesem Glauben haben Se. Majestät es mit dem lebhaftesten Danke erkannt, daß Ihre beiben hohen Bundesgenossen es zur Aufgabe des Bundes machen, auch dieses Wohlwollen den Deutsschen Wölkern durch gemeinnüßige Anordnungen, wie sie wahres Bedürfniß der Zeit und der Deutssche Staatens verein als wünschenswerth oder erforderlich darstellen, zu bethätigen.

Unter ben vorftegenben Gefichtspuncten eignen Se.

Majestät der König Sich nicht weniger die Begründung aller vorgelegten Anträge an, als Sie diesen selbst Ihre vollkommene Zustimmung ertheilen.

Niederlande wegen des Eroßherzog thums Luxemburg. Da dem Könige, Großherzog nichts so sehr am Herzen liegt, als Seiner Seits zur Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung und Rube im Bunde die Hände zu bieten, so nehmen Se. Majestät keinen Anstand, zu den von Desterreich und Preussen, in preiswürdiger Fürssorge für das wahre heil der Gesammtheit, in Antrag gesstellten Beschlüssen andurch Ihre vollkommene Zustimmung zu erklären.

Se. Majestät erwarten, daß diese Beschlüsse, im Interesse des Bundes und der einzelnen Bundesstaaten, in jedem vorsommenden Falle zur Ausführung gebracht werden. Allerhöchstoleselben theilen die Ansicht, daß das stete Fortschreiten und Ueberhandnehmen des demokratischen Schwindels, welcher jede gesetliche Autorität der Regies rungen nach und nach über den Hausen wirft, nicht in irgend einer Mangelhaftigkeit oder Unvollsändigkeit der Bundesgesetze liege, daß es bielmehr nur von dem ernsten und übereinstimmenden Willen der Bundessürsten abhänge, mit hülfe der ihnen durch die Bundesacte dargebotenen gesetzlichen Mittel, das gesellschaftliche Gebäude vor der ihm täglich drohender werdenden Gefahr eines gänzlichen Umslurzes zu bewahren.

Se. Majestät ber König, Großherzog sind fest ents schlossen, zu Erreichung bes großen Zweckes, welchen bie beiben ersten Bundesmächte sich vorgesest, nach Kräften mitzuwirten, gleichwie Allerhöchstoleselben Sich fortdauernd ber hoffnung überlassen, daß von Seiten sämmtlicher Bundesglieder bie zur Aufrechthaltung der Lillerhöchschnen,

als Großherzog von Luxemburg, zustehenden Rechte geeige neten Verfügungen annoch werden getroffen und dabei die in dem Artisel 26 und anderen der Schlußacte vom 15. Mai 1820 enthaltenen Stipulationen nicht werden aus den Augen verloren werden.

Großherzoglich, und herzoglich. Sächfische häuser. Der Gesandte hat die von ihm vertretene Gessammtstimme, mit bankbarer Unerkennung der sich auch bei dieser Gelegenheit bethätigenden Fürsorge ber allerhöchsten Regierungen von Desterreich und Preusen für das Beste bes Bundes durchgängig beitretend auszusprechen.

Braunschweig und Naffau stimmt ben Defters reichischen und Preussischen Anträgen bei, und erfennt darin die Beweise ihrer Fürsorge für die Erhaltung der Rube und Sicherheit in Deutschland bantbar an.

Mecklenburg. Schwerin und Mecklenburg. Strelig. Ihre Königlichen Hoheiten die Großherzoge von Mecklenburg sind lebhaft überzeugt, daß der gegens wärtige Zustand der öffentlichen Meinung in Deutschland und die unverkennbare revolutionäre Richtung in mehreren Bundesstaaten gemeinsame Maaßregeln erheischen, damit weiteren Folgen mit vereinter Kraft begegnet werde; Ihre Königlichen Hoheiten erkennen daher dankbar die Vorsorge der allerhöchsten höfe von Desterreich und Preussen, und ertheilen den so eben vernommenen, mit den Hundesgesetzen übereinstimmenden Vorschlägen Ihre unbedingte Zustimmung.

Dibenburg, Anhalt und Schwarzburg. Des Gefandten höchste Committenten, mit den Grundfägen vollstommen einverstanden, welche in der eben vernommenen Erklärung der höfe von Defterreich und Preuffen ausges sprochen find, treten, unter dankbarer Anerkennung der dem Deutschen Bunde bethätigten Fürsorge, ben sechs Untras

gen um so mehr bei, als fle felbst ftets von der Nebers zeugung erfüllt waren, daß ein consequentes, am Geiste der Bundesverfassung haltendes Benehmen die erste Bes dingung des Bestandes eines Bundesvereins senn musse.

hohenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaums burg. Lippe, Lippe und Baldeck. Der Gesandte ist angewiesen, den Präsidialanträgen Namens Ihrer Majes stäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preussen beizustimmen, und den Dank Ihrer Durchlauchten, welche die sechzehnte Eurie bilden, für diese Fürsorge zur Biederherstellung der Ruhe und Ordnung auszudrücken.

Die freien Städte. Der Gesandte ist angewie, sen, den so eben vernommenen Anträgen, als in der bessehenden Bundesgesetzgebung begründet und durch die neuesten Zeitereignisse hervorgerusen, in dankbarster Anerstennung der dargelegten heilsamen Fürsorge, wie in vollstommenster Würdigung deßjenigen beizutreten, was in dem einleitenden Vortrage über die Wirfsamkeit des Deutschen Bundes und seines Organs, namentlich auch für gemeins nützige das Gesammtwohl Deutschlands fördernde Anords nungen, sich bemerkt sindet.

prästdium. Nachdem die gemeinschaftlichen Unsträge von Oesterreich und Preussen die Zustimmung sämmts licher im Bunde vereinten Regierungen erhalten haben, bat die Kaiserlich. Königliche Präsidialgesandtschaft in Besziehung auf den von Bapern ausgesprochenen Munsch zu erklären, daß der Kaiserlich. Königliche hof den Intrag:

,,die nach dem Art. IV. zu errichtende Bundestags.
Commission vor der hand auf seche Jahre zu ers
nennen und nach Verlauf dieser Beit die Fortdauer
der Commission weiterer Vereinigung vorzubehalten",
sich nicht nur mit Bereitwilligkeit eigen mache, sondern

auch die übrigen Regierungen hiermit einsabe, dieser Ros niglich Bayerischen Proposition ihre Zustimmung ertheisen du wollen.

Sammtliche übrigen Gefandtschaften ichlofe fen fich dem Untrage bes Prafidialhofes an.

In Betreff der übrigen von Bayern und Kurhessen vorgetragenen Bunfche wegen einigen Redactionsverandes rungen, glaubt die Versammlung es bei der von Dests reich und Preussen vorgeschlagenen Fassung belassen zu muffen.

hicrauf wurde einhellig

## beschlossen:

Unter dankbarer Unerkennung der von Ihren Majes fläten dem Kaifer von Oesterreich und dem Könige von Preussen wiederholt bewährten Fürsorge für das gemeins same Beste des Deutschen Vaterlandes, vereinigen sich sämmts liche Bundesregierungen zu folgenden Bestimmungen:

- I. Da nach dem Alrt. 57 der Wiener Schlufacte die gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staas tes vereinigt bleiben muß, und der Souverain durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimms ter Nechte an die Mitwirfung der Stände gebunden werden kann, so ist auch ein Deutscher Souverain als Mitglied des Bundes, zur Verwerfung einer hiermit in Widerspruch siehenden Petition der Stände nicht nur berechtigt, sons dern die Verpflichtung zu dieser Verwerfung geht aus dem Zwecke des Bundes hervor.
- II. Da gleichfalls nach dem Geiste bes eben anges führten Urt. 57 der Schlußacte und der hieraus hervors gehenden Volgerung, welche der Urt. 58 ausipricht, feis nem Deutschen Souverain durch die Landstände die zur Kührung einer den Bundespflichten und der Landesverfasslung entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel vers

weigert werben burfen, so werden Falle, in welchen ständ bische Versammlungen die Bewilligung ber zur Führung ber Negierung erforderlichen Steuern auf eine mittelbare oder unmittelbare Weise durch die Durchsetzung anderweiter Wünsche und Anträge bedingen wollten, unter diejenigen Fälle zu zählen senn, auf welche die Art. 25 und 26 der Schlusacte in Anwendung gebracht werden müßten.

(Art. 25. Die Aufrechthaltung ber innern Ruhe und Ordnung in den Bundesstaaten sieht den Regierungen allein zu. Alls Ausnahme kann jedoch, in Rücksicht auf die innere Sicherheit des gesammten Bundes, und in Folge der Verpflichtung der Bundesglieder zu gegensettiger Hüsselistung, die Mitwirtung der Gesammtheit zur Erhaltung oder Wederherstellung der Ruhe, im Falle einer Widerssehlichkeit der Unterthanen gegen die Regierung, eines ofs fenen Aufruhrs, oder gefährlicher Bewegungen in mehreren Bundesstaaten, statt sinden.

Art, 26. Wenn in einem Bunbesftaate burch Wibers seplichkeit ber Unterthanen gegen Die Obrigkeit Die innere Ruhe unmittelbar gefährdet, und eine Berbreitung aufs rührerischer Bewegungen ju fürchten, ober ein wirflicher Aufruhr jum Ausbruch gefommen ift, und bie Regierung felbft, nach Erschöpfung ber verfassungemäßigen und gefets. lichen Mittel, ben Beistand bes Bundes anruft, so liegt ber Bunbesversammlung ob, bie schleunigste Sutfe gur Wiederherstellung der Ordnung ju veranlaffen. Sollte in letitgebachten Ralle Die Regierung notorisch auffer Stande fenn, ben Hufruhr burch eigene Rrafte ju unterbrucken, jugleich aber burch bie Umftanbe gehindert werben, bie Bulle bes Bundes ju begehren, fo ift die Bundesberfamme lung nichts befto weniger verpflichtet, auch unaufgerufen jur Bieberherftellung ber Ordnung und Sicherheit eingus

ichreiten. In jedem Falle aber dürfen die berfügten Maaße tegeln von teiner längern Dauer senn, als die Regierung, welcher die bundesmäßige Hülfe geleistet wird, es nothe wendig erachtet.)

III. Die innere Gesetzgebung der Deutschen Bundes, staaten darf weder dem Zwecke des Bundes, wie solcher in dem Art. 2 der Bundesacte und in dem Art. 1 der Schlusacte ausgesprochen ist, irgend einen Eintrag thun, noch darf dieselbe der Erfüllung sonsiger bundesverfassungs, mäßiger Berbindlichkeiten gegen den Bund, und namentlich der dahin gehörigen Leistung von Geldbeiträgen, hinderlich sepn.

IV. Um bie Burbe und Gerechtsame bes Bunbes und ber ben Bund reprafentirenden Berfammlung gegen Eingriffe aller Urt ficher ju ftellen, jugleich aber in ben einzelnen Bundesstaaten die handhabung ber zwischen ben Regierungen und ihren Standen bestehenden verfassunge. mäßigen Berhältniffe gu erleichtern, foll am Bunbestage eine mit biefem Geschäfte besonders beauftragte Commiffion, vor ber Sand auf feche Jahre, ernannt werden 1), beren Bestimmung fenn wird, insbesondere auch von ben ftans bischen Verhandlungen in den Deutschen Bundesstaaten fortbauernd Renntnig zu nehmen, Die mit ben Berpfliche tungen gegen ben Bund, ober mit ben burch bie Bundese vertrage garantirten Regierungerechten in Widerfpruch feebenben Untrage und Befchluffe jum Gegenstand ihrer Hufs merffamfeit zu machen, und ber Bundesversammlung bavon Ungeige gu thun, welche bemnächft, wenn fie bie Sache gu weiteren Erörterungen geeignet findet, folche mit ben babef

<sup>1)</sup> Diese Commission ward erwählt, in der Bundesversamm, lung am 19. Juli (Sigung 26) 1832. Lübeckischer Staate, kalender auf das J. 1833, S. 87.

betheiligten Regierungen zu veranfassen hat. Nach Verlauf von sechs Jahren wird die Fortbauer der Commission webt terer Vereinigung vorbehalten.

Da nach Urtifel 59 ber Biener Schlufacte, ba, mo Deffentlichkeit ber landständischen Berhandlungen burch bie Berfassung gestattet ift, die Grenzen ber freien Bleuferung; weder bei ben Berhandlungen felbft, noch bei beren Befanntmachung burch ben Druck, auf eine bie Rube bes einzelnen Bundesstaafes ober bes gesammten Deutsche lands gefährdende Beife überschritten werden barf, und bafür burd bie Gefchaftsordnung geforgt werden foll; fo machen auch famnitliche Bundesregierungen, ihren Bundesverhaltniffen ichuldig find, fich gegen einans ber anheischig, jur Berhutung von Angriffen auf den Bund in ben flaubifchen Berfammlungen und zur Steuerung bers felben, jede nach Maafgabe ihrer innern Landesverfaffung, bie angemeffenen Altiordnungen zu erlaffen und zu handhaben: VI. Da bie Bundesversammlung schon nach bem Alreifel 17 ber Schlufacte berufen ift, gur Aufrechthaltung bes mahren Sinnes ber Bundesacte und ber 1) barin ente haltenen Bestimmungen, wenn über beren Huslegung 3meis fel entfieben follte, bem Bunbeszwecke gemäß ju erflaren; so versteht es fich von selbst, daß zu einer Austegung ber Bundes, und ber Schluß , Alcte mit rechtlicher Wirfung auch nur affein und ausschlieffend ber Deutsche Bund bes rechtigt ift, welcher biefes Recht burch fein verfassungse mäßiges Organ, die Bundesversammlung, ausubt.

In Begiehung auf ben Migbrauch ber pertobis

<sup>1)</sup> Wie oben schon erinnert ift, heißt es in bem angeführten Art. 17: ", des wahren Sinnes der Bundesacte, die darin enthaltenen Bestimmungen", u. s. w. A. d. h.

ihrer in ber 14. biegiabrigen Sigung gemablien Commisfion wegen Einführung gleichformiger Berfügungen fichtlich ber Preffe entgegen, um hierauf einen endlichen Befchluß faffen ju tonnen, und fie erwartet mit Bertrauen bon bem Eifer ber Commiffion, bag fie bie ihr übertras gene Aufgabe in dem Sinne obiger Proposition balbigft lofen werbe.

mund, Bellinghaufen. Dechlin. Magler. . Grunne. gerchenfelb. Beuft. .. Manteuffel. Marfchall. Stralenbeim. Shack. Trott. Both. Blittersborff. ... Rief. Gruben.

## Leonbardi. : Curtius.

#### Unmerkung.

Borftebende feche Artifel wurden in verschiedenen Bundesfigge ten mit verwahrenden Claufeln publicirt.

In bem Ronigreich Sachfen wurden folde unter bem 24, Juli 1832 befannt gemacht, mit Bertvahrung ber Gerechtfame ber Lanbe ftanbe, inebefondere ihree Mechtes ber Steuerbewilligung. Es ,,foll und fann.", ward erflart, dadurch ,, den gefammten verfaffungemas figen Rechten der Stande bes Ronigreichs nirgend Gintrag gefches hen". Die Regierung halte fich versichert, "daß jene Befchluffe ohne Ginfing auf das Ronigreich Sachsen bleiben wurden" 1).

Des Ronigs von Baiern Majeflat fügte feiner Befanntma, chung vom 11. October 1832 2) die Erflarung hingu: "bag die Beftimmungen ber Berfaffungeurfunde burch Unfern Beitritt ju bens felben (6 Artifeln) feineswege einer Abanderung unterworfen wor. ben find, fondern vielmehr hieburch beren treue Beobachtung im

<sup>1)</sup> In ber Sammlung ber Gefete und Berordnungen fur bas Ronigreich Sachsen, 1832, S. 30. Auch in ber Frankfurter Oberpoftamte Zeitung vom 8. Auguft 1832.

<sup>2)</sup> In dem Baperischen Regierungeblatt, Rum. 39, vom 17. De. tober 1832.

Busammenwirken ber Staatbregierung, ber Staatbangeborigen und beren Vertreter, nach bem Bivede ber Bundebacte werde ertraftigt werden".

In dem bon ber Roniglich , Bartembergifchen Regierung, in Abwesenheit des Konigs, erlaffenen Publications Vatent vom 28. Juli 1832 1), wird gefagt: "Indem wir biefe Befchluffe ans burch jur allgemeinen Renntniß bringen, erklaren wir jugleich, ju Befeitigung fund newordener Difverftandniffe über ihre Bedeutung, in Vollmachte namen des Ronigs Majeftat, bag durch biefe Beschluffe irgend eine Gefahrdung ber Landesverfassung weber beabs fichtigt worden fen, noch auch babe beabsichtigt werden tonnen, ba namentlich der Art. 56 der in benfelben mehrmale angeführten wies ner Schlufacte ausdrucklich festfest : daß die in anerkannter Wirk: famfeit bestehenden landståndischen Berfassungen nur auf verfass fungemafigem Bege wieder abgeandert werben fonnen. baber in feiner Begiebung ein Grund vorliegt, irgend eine mit ber Berfaffung nicht im Ginklang fiehende Unwendung jener Bundes: beschlusse zu beforgen: fo wird auch die Staateregierung, wie bies ber, fortfahren, die Verfassung in allen ihren Bestimmungen, mos nen folde bas Recht der fiandischen Theilnahme an der Gefenges bung, ober bas Steuerverwilligungerecht, voer fonft ein ben wurs tenbergischen Staateburgern jugefichertes Recht betreffen, mit ges wiffenhafter Treue aufrecht zu halten". - Diefer Erklarung ließ Seine Majefigt ber Ronig nachstehendes allerhochst unmittelbare Derret, batirt aus Livorno vom 3. August 1832 2), nachfolgen: "daß Wir nach Ginficht der von Unferem Minifterium 'in Unferem Mamen erlaffenen, der Bekanntmachung der Bundesi Befchluffe vom 28. Juni 1832 beigefügten Erklarung vom 28. Juli b. J. iReg. Blatt Rum 35) Une betrogen finden, ju um fo vollftandigerer Berubigung Unferer getreuen Unterthanen binfichtlich der ju Unferer Renntnig gebrachten, vielfaltig verbreiteten irrigen Unfichten über Die Natur und Bedeutung vbiger Bundes, Befchluffe, Diefe Ertlas rung Unferes Ministerrathes biemit nach ihrem gangen Inhalte nach: träglich ju genehmigen und die in derfelben enthaltenen Buficher rungen formlich ju beftatigen".

Für

<sup>1)</sup> Regierungeblatt fur bas Konigreich Wurtemberg, Rum. 35, vom 30. Juli 1832.

<sup>2)</sup> In dem angef. Regierungeblatt, Mum. 37, vom 8. Mug. 1832.

Für das Großherzogthum Seffen ward in dem Publications, Patent vom 31. Juli 1832 1) die Clausel hinzugefügt: daß durch diesen Beschluß "übrigens der Berfassung des Großherzogthums in keiner Beziehung Eintrag geschieht".

In dem Berjogthum Sach fen Meiningen ward dem Pus bliedtionePatent vom September 1832 2) die Verwahrung hingus Befügt, daß durch die sechs Artikel "weder die Verfassung des Berslogthums überhaupt, noch insbesondere die Rechte und Pflichten der Stände, wie sie in den bestehenden Gesegen bestimmt sind, eine Beranderung erleiden".

#### Dagegen

ward in der Bundesversammlung, in dem Protocoll vom 8. November (Sigung 42), als die von den Regierungen sammtlischer Bundesstaaten vorgelegten Anzeigen ihrer Bekanntmachung des Beschlusses vom 28. Juni 1832 zur Nachricht genommen wurden, die Bemerkung hinzugefügt: "daß, wie sich von selbst versiehe, durch die von einigen Regierungen der Bekanntmachung dieser Beschäusse beigefügten erläuternden Beisätze der allgemeinen Berbindslichkeit des Bundesbeschlusses vom 28. Juni für sämmtliche Buns desstaaten in keiner Beziehung irgend ein Eintrag habe geschehen können, so wie Solches ohnehin auch nicht in der Absicht der einz leinen Regierungen gelegen habe 3).

#### XXII.

# Beschluß der Bundesversammlung vom 5. Juli 1832,

enthaltend Maasregeln zu Aufrechthaltung ber gesetzlis then Ordnung und Rube im Teutschen Bunde 4).

In Erwägung ber gegenwärtigen Zeitverhältniffe und für bie Dauer berfelben, befchließt bie Bundesversamms

<sup>1)</sup> In dem Regierungeblatt vom 10. August 1832, Rum. 67.

<sup>2)</sup> In der Gesetsfammlung fur bas herzogthum Cachsen Meis ningen, 1832, Rum. 18.

<sup>3)</sup> Lubeckischer Staatskalender fur bas J. 1833, G. 86.

<sup>4)</sup> Aus dem Protocoll der Bundessammlung vom 5. Juli (Sigung 24) 1832, §. 231.

lung, in Gemäßheit ber ihr obliegenben Berpfilchtung, Die gemeinsamen Maagregeln zur Aufrechthaltung der öfentlichen Ruhe und gesetzlichen Ordnung zu berathen, nach vernommenem Gutachten einer aus ihrer Mitte gewählten Commission, wie folgt:

- 1) Keine in einem nicht zum Deutschen Bunde ges hörigen Staate in Deutscher Sprache in Druck erschein nende Zeit, oder nicht über zwanzig Bogen betragende sonstige Druckschrift politischen Inhalts darf in einem Bundesstaate, ohne vorgängige Genehmhaltung der Regierung desselben, zugelassen und ausgegeben werden; gegen die Uebertreter dieses Verbots ist eben so, wie gegen die Verbreiter verbotener Druckschriften, zu verfahren.
- 2) Alle Vereine, welche politische Zwecke haben, oder unter anderm Namen zu politischen Zwecken benutzt werden, sind in sämmtlichen Bundesstaaten zu verbieten und ist gegen beren Urheber und die Theilnehmer an den selben mit angemessener Strafe vorzuschreiten.
- 3) Ausserordentliche Volksversammlungen und Volksfeste, nämlich solche, welche bisher hinsichtlich ber Zeit und des Ortes weder üblich noch gestattet wat ren, durfen, unter welchem Namen und zu welchem Zwecke es auch immer sen, in keinem Bundesstaate, ohne vorausges gangene Genehmigung der competenten Behörde, statt finden.

Diejenigen, welche zu folchen Versammlungen ober Beften burch Verabredungen ober Ausschreiben Unlag gesten, find einer angemessenen Strafe zu unterwerfen.

Auch bei erlaubten Volksversammlungen und Volkstesten ist es nicht zu bulben, daß öffentliche Reden politischen Inhalts gehalten werden; biejenigen, welche sich bieß zu Schulden kommen lassen, sind nacht drücklich zu bestrafen, und wer irgend eine Volksversammt

lung dazu misbraucht, Adressen ober Beschlässe in Borschlag zu bringen und durch Unterschrift oder mund, liche Beistimmung genehmigen zu lassen, ist mit geschärfter Ahndung zu belegen.

- 4) Das öffentliche Tragen von Abzeichen in Bans bern, Cocarden oder bergleichen, sen es von Ins oder Ausländern, in andern Farben, als jenen des Landes, dem der, welcher solche trägt, als Unterthan angehört, das nicht autorisirte Aufstecken von Fahnen und Flaggen, das Errichten von Fretheitsbäumen und dergleichen Aufsruhrzeichen ist unnachsichtlich zu bestrafen.
- 5) ber am 20. September 1819 gefaßte, gemäß weitern Beschlusses vom 12. August 1824 fortbesiehende, provisorische Beschluß siber die in Ausehung der Universsitäten zu ergreifenden Maaßregeln, wird sowohl im Allgemeinen, als insbesondere hinsichtlich der in den §§. 2 und 3 desselben enthaltenen Bestimmungen, in den geeigsneten Fällen, in so weit es noch nicht geschehen, unsehlbar zur Anwendung gebracht werden.
  - ", 5. 2. Die Bundesregierungen verpflichten sich gegen einander, Universitäts , und andere öffentliche Lehrer, die durch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht, oder Ueberschreitung der Grenzen ihres Be, rufes, durch Mißbrauch ihres rechtmäßigen Einflusses auf die Gemüther der Jugend, durch Verbreistung verderblicher, der öffentlichen Ordnung und Nuhe feindseliger, oder die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender Lehren, ihre Unsfähigkeit zu Verwaltung des ihnen anvertrauten wichtigen Umtes unvertennbar an den Tag gelegt haben, von den Universitäten und sonstigen Lehranstalten zu entsernen, ohne daß ihnen hierbei, so lange der

gegenwärtige Beschluß in Wirksamkelt bleibt, und bis über diesen Punct definitive Anordnungen aus, gesprochen senn werden, irgend ein Hinderniß im Wege stehen könne. Jedoch soll eine Maagregel die, ser Urt nie anders, als auf den vollständig motis virten Antrag des der Universität vorgesetzten Regierungs, Bevollmächtigten, oder von demselben vorhher eingeforderten Bericht beschlossen werden.

"Ein auf folche Weise ausgeschlossener Lehrer barf in feinem andern Bundesstaate bet irgend einem öffentlichen Lehr "Institute wieder angestellt werden.

"§. 5. Die seit langer Zeit bestehenden Gesetze gegen geheime oder nicht autorisirte Berbindungen auf den Universitäten, sollen in ihrer ganzen Kraft und Strenge aufrecht erhalten, und insbesondere auf den seit einigen Jahren gestifteten, unter dem Nasmen der all gemeinen Burschenschaft bekannsten Berein um so bestimmter ausgedehnt werden, als diesem Verein die schlechterdings unzulässige Vorsaussetzung einer fortdauernden Gemeinschaft und Correspondenz zwischen den verschiedenen Universitäten zum Erunde liegt. Den Regierungs, Bevollmächtigsten soll in Ansehung dieses Punctes eine vorzügliche Wachsamkeit zur Pflicht gemacht werden.

"Die Regierungen vereinigen sich darüber, daß Individuen, die nach Befanntmachung des gegenwärstigen Beschlusses erweislich in geheimen oder nicht autorisirten Verbindungen geblieben, oder in solche getreten sind, bei keinem öffentlichen Umte zugelassen werden sollen.

6) Die Bundesregierungen werden fortwährend bie genaueste polizeiliche Wachsamkeit auf alle Einheimische,

welche burch öffentliche Neben, Schriften ober handlungen ihre Theilnahme an aufwieglerischen Planen fund, oder du beffallsgem Verdacht gegründeten Anlaß gegeben haben, eintreten lassen; sie werden sich wechselseitig mit Nottigen siber alle Entdeckungen staatsgefährlicher geheimer Verbindungen und der darin verstochtenen Individuen, auch in Verfolgung deßfallsger Spuren, jederzeit auf's schleunigste und bereitwilligste unterstützen.

7) Auf Fremde, welche sich wegen politischer Bergeben oder Berbrechen in einen der Bundesstaaten begeben haben, sodann auf Einhelmische und Fremde, die aus Orten oder Gegenden kommen, wo sich Berbindungen zum Umsturz des Bundes oder der Deutschen Regierungen gebildet haben und der Theilnahme daran verdächtig sind, ist besondere Ausmerks samfeit zu wenden; zu diesem Ende sind überall in den Bundeslanden die bestehenden Pasvorschriften auf das Genauesse zu beobachten und nöthigenfalls zu schärfen.

Auch werden die sämmtlichen Bundesregierungen das für forgen, daß verdächtigen ausländischen Antömmlingen, welche sich über den Zweck ihres Aufenthalts im Lande nicht befriedigend ausweisen können, derselbe nicht gestatztet werde.

- 8) Die Bundesregierungen machen sich verbindlich, diejenigen, welche in einem Bundesstaat politische Vergesben oder Verbrechen begangen, und sich, um der Strafe zu entgehen, in andere Bundeslande geflüchtet haben, auf erfolgende Requisition, in so fern es nicht eigene Untersthanen sind, ohne Linstand auszuliefern.
- 9) Die Bundesregierungen fichern fich gegenseitig auf Verlangen die prompteste militärische Affisen; du, und indem fie anerkennen, bag die Zeitverhältnisse

gegenwärtig nicht minder dringend, als im October 1830, ausserventliche Bortehrungen wegen Verwendung der mit litärischen Kräfte des Bundes erfordern, werden sie sich die Vollziehung des Beschlusses vom 21. October 1830 — betreffend Maaßregeln zur herstellung und Erhaltung der Ruhe in Deutschland — auch unter den jezigen Umstänsten, und so lange, als die Erhaltung der Ruhe in Deutschland es wünschenswerth macht, ernstlich angelegen sepn lassen.

10) Sammtliche Bundesregierungen verpflichten sich, unverweilt diejenigen Verfügungen, welche sie zur Volleziehung vorbemerkter Maaßregeln nach Maaßgabe des in den verschiedenen Bundesstaaten sich ergebenden Erforderenisses getroffen haben, der Bundesversammlung anzuzeigen.

#### XXIII.

Beschluß der Bundesversammlung

befreffend bie Protestationen, Petitionen und Abressen gegen die neuesten Bundes, beschlüffe 1).

## Befcluß.

Da bie Protestationen, Petitionen und Abressen ges gen die neuesten Bundesbeschlusse, wie solche in einigen Bundesstaaten vorgekommen sind, nur als Bestrebungen angesehen werden können, die Regierungen zu veranlassen,

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der B. W. vom D. August (Sigung 29) 1832. Auch in der Frankfurter Oberpostamte Zeitung vom 26. October 1832. — Hiezu der Beschluß vom 27. October 1831, oben Rum. XIX.

sich von Verpflichtungen logzusagen, welche sie durch bie Grundgeseige des Bundes übernommen und neuerlich besträftigt haben, und mithin in solchen Versuchen die ahns dungswürdige Absicht nicht zu verkennen ist, die Regiestungen mit dem Bunde in Zwiespalt zu bringen, und ihre durch die Bundesverfassung garantirte Autorität in der Beziehung zum Bunde zu lähmen, so spricht die Bundess versammlung die zuversichtliche Erwartung aus, daß die Regierungen, in deren Staaten derlei Alfte der Ausschung gegen die im Staatsoberhaupte vereinigte Staatsgewalt sich ereignen, gegen die Urheber und Verbreiter solcher Prostessationen, Petitionen und Adressen die Untersuchung eins leiten und nach den Gesesen verfahren werden.

#### XXIV.

Beschuß der Bundesversammlung vom 23. August (Sigung 31) 1832, wegen Benachrichtigung der Bundesversammlung von revos lutionären Bersuchen und Umtrieben in Bundesstaaten 1).

## Beichloffen:

Sammfliche Bundesregierungen, in beren Deutschen Bundesstaaten neuerlich revolutionäre Versuche ges macht worden sind oder Umtrtebe Statt gesunden has ben, um die Kraft des Bundes und der Bundesregieruns gen zu lähmen und ihre Würde herabzuseten, werden aufz gefordert die Bundesversammlung davon, so wie von dem Resultate der desfalls angeordneten Untersuchungen und von der Bestrasung der Schuldigen, in Kenntniß zu seinen und fortwährend darin zu erhalten.

<sup>1)</sup> Que bem Lubedifchen Staatsfalenber auf bas 3. 1833, & 88.

#### XXV.

Beschluß der Bundesversammlung vom 6. September 1832,

betreffend die Sicherstellung ber Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck, in Folge des Artifels 18<sup>d</sup> der Teutschen Bundesacte<sup>1</sup>).

## Beschluß.

Um nach Artifel 18<sup>d</sup> ber Deutschen Bundesacte die Rechte der Schriftsteller, Herausgeber und Verleger ges gen den Nachdruck von Gegenständen des Buchs und Kunst. Handels sicher zu stellen, vereinigen sich die sous verainen Fürsten und freien Städe Deutschlands vorerst über den Grundsah, daß bei Anwendung der geschlichen Vorschriften und Maaßregeln wider den Nachdruck, in Zukunft der Unterschied zwischen den eigenen Unterthanen eines Bundesstaates und jenen der übrigen im Deutschen Bunde vereinten Staaten gegenseitig und im ganzen Umsfange des Bundes in der Art aufgehoben werden soll, daß die Herausgeber, Verleger und Schriftsteller eines Bundesstaates sich in jedem andern Bundesstaate des dort gesetzlich besiehenden Schutzes gegen den Nachdruck zu ersfreuen haben werden.

Die höchsten und hohen Regferungen werden bie jur Bollziehung biefes Beschlusses nothigen Verfügungen er, lassen, wie biefes geschehen, so wie überhaupt von ben

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der Bundesversammlung vom G. Sepstember (Sigung 33) 1832, §. 361. — Amwendung obigen Beschlusses auf die Freie Stadt Frankfurt, in der Pusblication desselben in dem Amtsblatt der Fr. St. Frankfurt vom 28. Sept. 1832, und in der Frankfurter Oberpostamts Zeitung vom 29. Sept. 1832.

gegen ben Nachbruck bestehenben Gesetzen und Anordnung gen, binnen zwei Monaten ber Bundesversammlung Mite theilung machen.

#### XXVI.

Beschluß der Bundesversammlung vom 13. September (Sigung 34) 1832,

enthaltend eine authentische Interpretation ber §§. 31 und 33 der Arlegsverfassung des Deutsschen Bundes.).

Die in Antrag gefommene authentische Interpretation ber & . 31 und 33 der Artegeverfassung des Deutschen Bundes ward am 13. September dahin ertheilt:

- 1) Durch ben aufgestellten Maafstab für benjenigen Theil ber Mannschaft, so wie ber Dienstpferde bes ore bentlichen Contingentes, welcher stets bei ben Fahnen und im Dienste verbleiben muß, ist das Minimum dieses siets gegenwärtig zu haltenden Standes festgeset;
- 2) In die bereit zu haltende eingeübte Mannschaft sind Recruten nicht mit einzurechnen. Für die Ausbils dung eines Infanteries Recruten zu einem eingeübten Sols daten, ist als Minimum ein Beitraum von sechs Monasten anzusehen;
- 5) Die Bestimmung, wonach ber bienstihuende Stand bei ber Neiterei in der Negel auf zwei Orittel der Mannsschaft und der Dienstpferde festgesetzt wird, findet nur auf diesenigen Bundesstaaten Unwendung, bei benen die im §. 30 nachgelassene Beurlaubung der Mannschaft und der Dienstpferde eingeführt ist. Bei den übrigen Staas

<sup>1)</sup> Aus bem Lubedischen Staatsfalender auf bas 3. 1833, G. 89.

ten, in sofern bieselben teine Landwehr. Cavalerte stellen, ist die als Erleichterung nachgelassene Wacanthaltung von einem Fünftel des präsenten Pferdebestandes nach dem completen Stande, nämlich einem Siebentel des vollen Contingentes, zu berechnen. Dasselbe gilt hinsichtlich der restenden Artislerie.

4) Alle Bundesstaaten, welche nickt ohnehin eine bas ordentliche Contingent übersteigende Anzahl von felds bienstauglichen Truppen unterhalten, sind verpflichtet, biejenige Verstärtung, welche durch besondern Bundesbes schluß gefordert werden kann, schon in Friedenszeiten geshörig vorzubereiten.

#### XXVII.

# Reglement für die Bundesfestung Mainz,

vom 27. September 1832 1).

Für die Bundessestung Mainz errichtete am 27. September 1832 die Bundesversammlung ein Regles ment, welches, in eilf Abschnitten, umfassende Bestims mungen enthält, über die Militärs. Organisation der Besatung, über das Verhältnis des Festungs. Gouverneurs, über das Verhältnis der Nechtspsiege und Disciplin, über polizeiliche und damit verwandte Verhältnisse, über die Verwaltung des Festungseigenthumes, über die Diensts verhältnisse der Genses Direction und der Artisseries. Direction, über das Approvisionement und die Armirung, über das Obercommando des Bundesseldherrn, über Pflichten und Vesugnisse des Festungs. Souvernements im Artegsszussande, und über Feserlichkeisen und Ehrenbezeugungen.

<sup>1)</sup> Que bem Lubedifchen Staatsfalenber auf bas 3: 1833, S. 80 ..

#### XXVIII.

Beschluß der Bundesversammlung vom 4. October 1832,

wodurch der königliche Prinz Otto von Balern von Selte des Teutschen Bundes als König von Griechen. land anerkannt wird 1).

Nachdem bie Höfe von Frankreich, Großbrikannsen und Rußland an den Deutschen Bund die Einladung gerichtet haben, den zur Regierung des im Orient begründeten neuen christichen Königreichs berusenen Prinzen Otto, zweitgebornen Sohn Sr. Majestät des Königs von Bayern, als König von Griechenland anerkennen zu wollen; so haben die souverainen Fürsten und freien Städte,— in Erwägung, daß die Ottomanische Pforte sich ihrer Rechte auf Griechenland förmlich und feierlich beges ben, und eingewilligt hat, die Unabhängigkeit dieses Lanz des anzuerkennen, — in Erwägung, daß Se. Majestät der König von Bayern, nach der gleichfalls an den Bund gelaugten Luzcige, die Königstrone für diesen minderjährigen Prinzen angenommen haben — beschlossen und bes schliessen hiermit:

baß Seine Königliche hoheit ber Pring Otto von Bapern von Seiten bes Deutschen Bundes als König von Griechenland anerkannt werde.

Der gegenwärtige Beschluß wird den beim Deutschen Bunde accreditirten Gesandten ber brei Sofe in Erwies

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der B. B. vom 4. October (Sigung 37), §. 409. Auch in öffentlichen Blattern. — Nach folden, bat König Otto, oder vielmehr in seinem Namen die für die Zeit seiner Minderjährigkeit angeordnete Regentschaft, dem Tentschen Bunde seine Thronbesteigung notificirt, in einem Schreiben, welches aus München vom 5. October 1832 datirt, und in französischer Sprache abgesast ift.

das Präsidium des Bundestags, und Sr. Majestät dem König von Bayern durch Dessen Bundestags, und Sr. Majestät dem König von Bayern durch Dessen Bundestagsgesandtschaft zur Kenntnis gebracht und dabei die frohe Hoffnung aus, gedrückt, daß es unter dem Schutze der göttlichen Vorsehung den Bemühungen Sr. Majestät des Königs von Griechen, land gelingen möge, Ordnung, Ruhe und Wohlfahrt in Griechenland auf sesse und dauerhafte Weise zu begrün, den, und dadurch den von den drei Hösen bei Errichtung dieses christischen Königreichs vorgesetzten wohwollenden Abssichten zu entsprechen.

#### XXIX.

Protocoll und Beschluß der Bundedversammlung

vom 6, December 1832,

auf eine Königlich, Preuffische Erklärung wegen Aufstellung eines preuffischen Beobachtungs. Corps, zu Des dung der Grenzen auf dem rechten Ufer der Maas, während der belgisch, niederländischen händel, insbeson.

bere ber Belagerung ber Citabelle von Ant, werven 1).

§. 543,

Aufftellung eines Koniglich. Prenfischen Truppencorps jur Des dung ber auf bem rechten Maabufer gelegenen Grenze.

preuffen. Wie dem Durchlauchtigsten Bunde bes fannt ift, beabsichtigen Großbritannien und Frankreich, Zwangsmaasregeln gegen holland eintreten zu lassen, um Die in dem Londoner Tractat vom 15. November v. J.

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung vom 6. Decems ber (Sigung 46) 1832, §, 543. Befannt gemacht in diffents lichen Blattern

aufgenommenen 24 Artifel, wie solche durch spätere Bers bandlungen modificirt worden sind, zur Ausführung zu bringen.

Obwohl diese Zwangsmaasregeln, nach einem über beren Modalitäten zwischen den genannten beiden Mächten abgeschlossenen Vertrage, auf die Einnahme der Citadelle von Antwerpen sich beschränken sollen; so läßt sich doch schon ein solches Unternehmen, im Falle des Widerstandes von Seiten Hollands, nicht ohne Krieg, der Krieg zwissichen den genannten Mächten und Holland aber, bei dem nicht vorherzusehenden Sange der Ereignisse, kaum ohne ernstliche Gefährdung des allgemeinen Friedenszustandes von Europa denken.

Un Gegenvorstellungen ju Bermeibung folder 3manges maasregeln gegen einen unabhängigen Cfaat, wie holland, haben es Desterreich, Preuffen und Rugland nicht fehlen laffen, indem fie fich zugleich von ber Theilnahme an fols chen ausgeschlossen und felbigen die Billigung verfagt has ben. Da jeboch Grofbritannien und Franfreich, in ihrer eigenthumlichen Stellung und auch Belgien gegenüber, Grunde zu finden glauben, um bef bem einmal gefaßten Borhaben ju beharren; fo ift ber Gefandte beauftragt worden, mit Bezug auf Die ichon bor einiger Beit ben verehrlichen Bundestagsgefandtschaften vertraulich gemachte Mittheilung, hierdurch die formliche Anzeige in bas Bunbestagsprotocoll ju legen, bag von bes Ronigs, feines allergnädigften herrn, Dajeftat bem bisher in ber Pros ving Befiphalen flationirt gewesenen fiebenten Urmees corps ber Befehl ertheilt worden ift, über ben Rhein gu ruden und zwischen Hachen und Gelbern, zur Dedung ber auf dem rechten Maadufer gegen Belgien und holland gelegenen Grenze, eine Stellung einzunehmen, mahrend

bas am Rhefn flebenbe achte Armeecorps befehligt worben ift, erfigedachten Truppen jur Unterflügung ju bienen.

Ueber den Zweck dieser Sicherheitsmaaßregel, der dahin geht, zu verhindern, daß von Truppen dersenigen Mächte, welche der Citadelle von Antwerpen halber in Kampf mit einander gerathen könnten — seyen es Französische, Belgische oder Niederländische — die Maas übersschritten und deren rechtes Ufer irgendwo und irgendwie berührt werde, ist Königlich, Preussischer Seits bereits an Großbritannien und Frankreich Nachricht gegeben worden.

In Folge allerhöchsten Auftrages, bringt der Gesfandte Vorermähntes zur Kenntniß der hohen Bundess versammlung.

Präsidium wolle über vorsiehende Eröffnung bes Königlich , Preuffischen hofes bie Erklärungen ber Buns bestagsgesandtschaften vernehmen.

Desterreich. Der Kaiserlich, Königliche Hof ist ber Ansicht, daß der Deutsche Bund die von Seiner Masjestät dem Könige von Preussen bei den obwaltenden drinsgenden und Sefahr drohenden Werhältnissen im eigenen wie im Interesse des gesammten Bundes getrossene weise und frästige Maasregel, als ächt föderativ vorgekehrt, nur mit wahrer Senugthuung zur Nachricht zu nehmen und Seiner Königlich, Preussischen Majestät für dieszweckmäsige Fürsorge den einstimmigen Dank des Bundes auszudrücken habe, zugleich aber Allerhöchstdenselben auch ferner die Wahrnehmung der Interessen des Bundes an dessen bedrohter nordwestlicher Grenze vertrauensvolt ansempfehlen möge, damit die nach Lage der Ereignisse als lenfalls erforderlichen, verfassungsmäsigen weiteren Besschlüsse des Bundes bei Zeiten gefast werden können.

Bafern: tritt dem sowohl begründeten Anfrage ber seiger verehrten Kaiserlich. Desterreichischen Präsidialgesandt, schaft, daß Seiner Majestät dem Könige von Preussen der Dank für die Sorgfalt zu erkennen gegeben werde, welche Auchöchstdieselbe durch Aussiculung der angegebenen Truppen für Deutschlands Sicherheit bewiesen haben, bet.

Rönigreich Sachfen. Der Gesandte ist anges wiesen, zu erklären, daß die Königlich, Preussischer Seits beschlossene Ausstellung eines Observationscorps an dem rechten Maasufer als durch die zunehmende Verwickelung der Holländisch. Belgischen Angelegenheit hervorgerusen ersicheine, und daß die dabei zugleich für die Sicherheit des Bundesgebiets genommene Rücksicht dankbarst anzuerkennen sen. Der Gesandte hat sich daher der Abstimmung der Kaiserlich, Desterreichischen Gesandtschaft anzuschließen.

Sannover: wie Defferreich.

Würtemberg. Die Königliche Gesandtschaft verseinigt sich mit der Kaiserlich, Königlich, Desterreichischen Abstimmung zu dankbarer Anerkennung der bei den, Kösniglich, Preussicher Seits getroffenen Vorsichtsmaasregeln, zugleich dem Wohle des Bundes und der Wahrung seiner friedlichen Stellung gebracht werdenden Opfer.

Baben: schließt sich dem Desterreichischen Untrage an.

Rurheffen,

Großherzogthum heffen,

Danemart, wegen holftein und Lauenburg, und Miederlande, wegen des Großherzogthums Luremburg: gleichfalls wie Defferreich.

Großherzoglich . und Bergoglich . Sächfische Baufer,

Braunschweig und Raffau,

Medlenburg , Schwerin und Medlenburg, Strelig,

Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg,

Sohenzollern, Liechtenstein, Reug, Schaums burg. Lippe, Lippe und Balbed, dann

bie freien Städte, Lübeck, Frankfurt, Bres men und hamburg: ichließen fich ebenfalls der Raifers lich , Defterreichischen Abstimmung an.

Hiernach murbe

## beschloffen:

Der Deutsche Bund nimmt die von Seiner Majestät dem Könige von Preussen bei den obwaltenden dringenden und Gefahr brohenden Verhältnissen im eigenen wie im Interesse des gesammten Bundes getrossene weise und kräftige Maasregel, als ächt föderativ vorgekehrt, mit wahrer Genugthuung zur Nachricht, und indem derselbe Seiner Königlich. Preussischen Majestät für diese zweckmässige Fürsorge den einstimmigen Dank des Bundes auss drückt, empfiehlt er zugleich Allerhöchstdenselben auch fers ner die Wahrnehmung der Interessen des Bundes an des sein bedrohter nordwesslicher Grenze vertrauensvoll an, das mit die, nach Lage der Ereignisse allenfalls erforderlichen, verfassungsmäsigen weiteren Beschlüsse des Bundes bet Zeiten gesaft werden können.

### XXX.

Matrifel der Bundescanzleisasse.
(Nachtrag zu S. 325 der Quellensammlung.)

Bu ber Bundescanglei Caffe, bestimmt für bie Bedürfniffe der Bundescanglei, find, fo oft es durch einen Beschluß ber Bundesversammlung für nöthig erklärt wird,

bon wegen jeder stebenzehn Sthumen bes engern Raths 2000 Gulben im Bier und zwanzig Gulbenfuß zu entrichten, mithin von allen Stimmberechtigten zusammen 34,000 Gulben.

Die Quoten ber Theilhaber an ben feche Eustiat Stimmen — den Stimmen 12, 13, 14, 15, 16 und 17 —, find bestimmt, wie folgt,

| 10 17 | 7 -,   | find  | befti   | mmt,   | wfe    | fol  | gt,     |      |     |    |     |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|------|---------|------|-----|----|-----|
| 12.   | Sach   | fen W | efmai   |        | •      |      |         | 666  | fl. | 40 | fr. |
|       | •      | E     | burg    | Gotha  | •      |      | •       | 520  | •   | 40 | •   |
|       |        | 200   | einfn   | genHil | bburg  | gha  | usen    | 458  | •   | 21 | •   |
|       | •      | 21    | tenbi   | rg:    |        |      | •       | 374  | •   | 19 | 5   |
|       |        |       |         |        |        | 8    | umme    | 2000 | •   | _  | *   |
| 13.   | Massa  | u und | Brai    | mschw  | eig, t | ou   | jebem   | 1000 | •   |    |     |
|       |        |       |         |        |        |      | jebem   |      |     |    |     |
| 15.   | Diden  | ıburg |         |        |        |      | •       | 888  | •   | 53 | 3 5 |
|       | Alnha  | lt.De | ssau,   | Unha   | It, Cö | the  | n, Uns  |      |     |    |     |
|       | halts! | Bern  | burg,   | Sch    | warzb  | urg  | ,Sons   |      |     |    |     |
|       | bersh  | auser | ı uni   | Sh     | warz   | bur  | g , Rus |      |     |    |     |
|       | dolfta | bt,   | von j   | ebem   |        |      |         | 222  | •   | 13 | 3 5 |
| 16.   | Spohe  | nzoNe | rn .    | Hechin | gen,   | Let  | echten: |      |     |    |     |
|       | ftein, | So    | henzo   | Mern . | Gfgi   | nar  | ingen,  |      |     |    |     |
|       | Wall   | ect,  | Reuf    | älter  | er Lin | iie, | Reuß    |      |     |    |     |
|       | jünge  | rer ! | Linfe , | Sch    | umbi   | ırg  | . Lippe |      |     |    |     |
|       | und    | Lippe | (D      | tmold  | ), 50  | n    | jedem   | 250  | *   |    | •   |
| 17.   | Von    | jeder | ber     | vier ? | Freien | 0    | städte, |      |     |    |     |
|       |        |       |         |        |        |      |         |      |     |    |     |

Lübeck, Frankfurt, Bremen u. hamburg 500 . - +

#### XXXI.

Provisorisch angenommene Bevolke rungsliste der Bundesstaaten, als Grundlage für Vertheilung der Geldbeiträge p der Bundesmatricular, Casse und der Mannschaftstel, lung zu dem Bundesheer.

(Nachtrag ju G. 328 ber Quellensammlung.)

Hier gilt noch das in der Quellensammlung, S. 528/ befindliche Verzeichniß, nur mit folgenden Aenderung gen, gemäß einem Beschluß der Bundesversammlung vom 30. April 1831.

- 1) Sachsen, Alltenburg ift nunmehr unter Sach' fen, Meiningen, hildburghausen gefett.
- 2) Die Einwohnerzahl von Oldenburg ist erhöht auf 220,718, weil zu der vorigen nun auch die Volkstahl der Freien Herrschaft Antphausen mit 2,949 get rechnet ist, von welcher (nach dieser Zahl berechnet) 29 Mann Infanterie zu dem oldenburgischen Bundes Contingent zu siellen sind. Vergl. den Beschluß der B. Vrom 30. April 1831, oben S. 32, und Klüber's öffentl. Necht ic. (3. Ausl.), §. 319.
  - 3) Wegen biefer Vermehrung durch Aniphaufen, bei trägt jest die Cotal Summe der Bevölferungelist 30,166,437.

XXXII.

## Matrifel ber Bunbes. ober Bunbesmatricular . Caffe,

nach den Beschlüssen der Bundesversammlung vom 12. Juli 1827 und 30. April 1831. (Nachtrag ju S. 328 n.f. der Quellensammlung.)

Beigutragen baben zu ten bier unten angegebenen Gelofummen, im Bier, und zwanzig Gulbenfuß:

| Bunbeeflaaten.             | 30,00<br>Out | 00    | 3u<br>10,00<br>Cutt |      | Zu<br>5,000<br>Guiden |       | 3,900<br>Gulben |      | Bn<br>1000<br>Gulben |     |
|----------------------------|--------------|-------|---------------------|------|-----------------------|-------|-----------------|------|----------------------|-----|
|                            | fl.          | l fr. | a.                  | fr.  | ff.                   | I fr. | ¶.              | fr.  | Я.                   | fr. |
| 1. Defterreich             | 9429         | 1 35  | 3143                | 18   | 1571                  | 39    | 942             | 39   | 314                  | 20  |
| 2. Preuffen                | 7879         | 43    | 2626                | 34   | 1313                  | 17    | 787             | 58   | 262                  | 39  |
| 3. Renigreich Cachfen      | 1193         | 23    | 397                 | 48   | 198                   | 54    | 119             | 20   | 39                   | 41  |
| . Baiern                   | 3540         | 22    | 1180                | - 7  | 590                   | . 4   | 354             | 2    | 118                  | 1   |
| Sannover .                 | 1298         | 9     | 432                 | 43   | 216                   | 21    | 129             | 49   | 43                   | 10  |
| . Burtemberg               | 1387         | 46    | 462 -               | -35  | 231                   | 1 18  | - 138           | 47   | 46                   | 10  |
| , Babeit                   | 994          | 29    | 331                 | 30   | 165                   | 45    | 99              | 27   | 33                   |     |
| . Anrbeffen                | 564          | 44    | 188                 | 15   | 94                    | 7     | 56              | 28   | 18                   | 4   |
| . Grocherzogebum Seffen    | 616          | 15    | 205                 | 22   | 102                   | 41    | 61              | 36   | 20                   | 3   |
| Solftein und Lauenburg     | 358          | i     | 119                 | 20   | 59                    | 40    | 35              | 48   | 11                   | 5   |
| Luremburg .                | 254          | 13    | 81                  | 44   | 42                    | 22    | 25              | 25   | 8                    | 2   |
| Braunfdmeig .              | 208          | 27    | 69                  | 29   | 34                    | 44    | 20              | 51   | 6                    | 5   |
| . Medlenburg Echmerin      | 356          | i     | 118                 | 40   | 59                    | 20    | 35              | 36   | 11                   | 5   |
| . Raffan                   | 301          | . 6   | 100                 | 22   | 50                    | 11    | 30              | 7    | 10                   | -   |
| . Cachfen Beimar           | 199          | 33    | 66                  | 38   | 33                    | 19    | 19              | 59   | 6                    | 4   |
| Coburg : (Cotha            | 135          | 51    | 45                  | 17   | 22                    | 38    | 13              | 35   | 4                    | 3   |
| - Meiningenhilbburghaufen  | 114          | 22    | 38                  | 7    | 19                    | 4     | 11              | 26   | 3                    | 4   |
| - Alltenburg               | 97           | 39    | 32                  | - 33 | 16                    | 17    | 9               | 46   | 3                    | Ιi  |
| . Medlenburg . Etrelis     | 71           | 22    | 23                  | 47   | 11                    | 54    | 7               | 8    | 2                    | 1 2 |
| Disease (mis their factor) | 219          | 30    | 73                  | 10   | 36                    | 35    | 21              | 57   | 7                    | l ĩ |
| Strhalt Defau              | 52           | 39    | 17                  | 33   | 8                     | 47    | 5               | 16   | i                    | 1   |
| . — Bernburg               | 36           | 51    | 12                  | 17   | 6                     | 8     | 3               | 41   | î                    | i   |
| Cethen                     | 32           | 17    | 10                  | 46   | 5                     | 23    | 3               | 14   | î                    | ١.  |
| Contract to the state of   | 44           | 32    | 14                  | 57   | 7                     | 29    | 4               | 29   | i                    | 3   |
|                            | 53 .         | 38    | 17                  | 53   | 8                     | 56    | 5               | 22   | i î                  | 4   |
| Sobenjollern Bedbingen     | 14           | 25    | 4                   | 48   | 2                     | 24    | ĭ               | 27   |                      | 2   |
| . Liechtenflein            | 5            | 31    | 7                   | 50   |                       | 55    |                 | 33   |                      | lĩ  |
| . Dobentollern Sigmaringen | 35           | 22    | 11                  | 47   | - 5                   | -54   | 3               | 32   | 1                    | ì   |
| . Hobenjollern Sigmaringen | 51           | 35    | 17                  | 12   | 8                     | 36    | 5               | 10   | î                    | 4   |
| . amounta .                | 51           | 0.0   | 17                  | 12   |                       | 1 00  | 9               | 1 40 |                      | 1 7 |

|                        | ff.    | fr. | ff.    | fr. | I A.  | fr. | f 1.  | fr. | f.    | fr. |
|------------------------|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 30. Renf, altere Linie | 22 -   | 8   | 1 7    | 23  | 1 3   | 41  | 2     | 13  | 1 -   | 44  |
| 31 jungere Linie       | 51     | 55  | 17     | 18  | 8     | 39  | 5     | 12  | 1     | 44  |
| 32. Chaumburg : Lipre  | 23     | 52  | 7      | 57  | 3     | 59  | 2     | 23  | -     | 48  |
| 33. Lippe (Detmelb)    | 68     | 41  | 22     | 54  | 11    | 27  | - 6   | 52  | 2     | 17  |
| 34. Seffen : Somburg   | 19     | 53  | 6      | 38  | 3     | 19  | 1     | 59  | -     | 40  |
| 35. Lübed              | 40     | 26  | 13     | 29  | 6     | 44  | 4     | 3   | 1     | 21  |
| 36. Frantfurt          | 47     | 35  | 15     | 52  | 7     | 56  | 4     | 46  | 1 '   | 3.5 |
| 37, Bremen             | 48     | 14  | 16     | 5   | 8     | 2   | 4     | 49  | 1     | 36  |
| 38. Samburg            | 129    | 5   | 43     | 2   | 21    | 31  | 12    | 35  | 4     | 18  |
|                        | 30,000 | -   | 10,000 | 1 - | 1,000 | 1 - | 3,000 | 1-  | 1,000 | -   |

XXXIII.

#### Bufammenftellung und Gintheilung bes teutschen Bundesheeres feit 1831 ').

| Bundesflaaten. |       |      |   |  |  |  |   |  | Babl<br>bes<br>Limee:Corps. | Division.                 | Baffe.                                 | Sabl<br>ber<br>Manufchaft,       |        |
|----------------|-------|------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Destreich      |       |      |   |  |  |  |   |  | I.<br>II.<br>III.           | jebe ben<br>2 Divifioner. | Geschüß<br>Zufant.<br>Caval.<br>Urtil. | 192<br>73,501<br>13,546<br>7,775 | 94,822 |
| Preuffen       |       |      |   |  |  |  |   |  | V.<br>V.<br>VI.             | jebe von<br>2 Divisionsu. | Gefcüş<br>Jufant.<br>Caval.<br>Uriil.  | 160<br>61,418<br>11,319<br>6,497 | 79,234 |
| Sachfen,       | Rönig | reid | , |  |  |  | • |  | IX.                         | I.                        | Infant.<br>Caval.<br>Urtil.            | 9,302<br>1,714<br>984            | 12,000 |

<sup>1)</sup> Mus bem "Schreib, und Geschäfte alenber fur Die Deutsche Bunbes Canglei, auf bas Jahr 1833"; in ber bemfelben beigefügten Dabelle; "Der beutsche Bunb".

| Baiern                  |                                                     |    |  |  |     | VII.  | in 2 Diels<br>ficuen. | Geldüt<br>Jufant.<br>Caval.<br>Urtil. | 72<br>27,595<br>5,086<br>2,919 | 35,600 |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|--|-----|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| Sannever                | •                                                   |    |  |  |     | X.    | 1.                    | Aufant,<br>Caval,<br>Brill,           | 10,118<br>1,865<br>1,071       | 13,054 |  |  |
| Bürtemberg              |                                                     |    |  |  |     | VIII. | 1.                    | Aufant,<br>Caval.<br>Urril.           | 10,816<br>1,994<br>1,145       | 13,955 |  |  |
| Baben                   |                                                     | ٠. |  |  |     | VIII. | 2.                    | Anfant.<br>Caral.<br>Urtil.           | 7,751<br>1,429<br>820          | 10,000 |  |  |
| Rurbeffen               |                                                     | •  |  |  |     | 1X.   | 2.                    | Infant.<br>Caval.<br>Urtil.           | 4,402<br>811<br>466            | 5,679  |  |  |
| Großberjogibum Seffen   |                                                     |    |  |  |     | VIII. | 3.                    | Infant.<br>Caval.<br>Brill.           | 4,802<br>885<br>508            | 6,195  |  |  |
| Solftein und Lauenburg  |                                                     |    |  |  |     | X.    | 2.                    | Infant,<br>Caval,                     | 2,791<br>514<br>295            | 3,600  |  |  |
| Luremburg               |                                                     |    |  |  |     | IX.   | 2.                    | Infant.<br>Caval.<br>Urtil.           | 1,981<br>365<br>210            | 2,556  |  |  |
| Braunfchweig            |                                                     | •  |  |  |     | х.    | - 1.                  | Infant,<br>Caral,<br>Artil,           | 1,625<br>299<br>172            | 2,096  |  |  |
| Medlenburg Cowerin      |                                                     |    |  |  |     | X.    | 2,                    | Infant,<br>Caval.<br>Urtil,           | 2,775<br>511<br>294            | 3,580  |  |  |
| Maffau                  |                                                     |    |  |  |     | IX.   | 2.                    | Infant.<br>Unif.                      | 3,721<br>318                   | 4,039  |  |  |
| Cachfen Beimar-Gifenady | Sachfen: Beimar-Gifenach                            |    |  |  |     |       |                       |                                       |                                |        |  |  |
| Sadifen Coburg Betha    |                                                     |    |  |  |     |       |                       |                                       |                                |        |  |  |
| Cadifen Meiningen Bilbb | Sachfen-Meiningen-hilburghaufen tragt 11,366 Mann.) |    |  |  |     |       |                       |                                       |                                |        |  |  |
| Sachfen Mitenburg .     |                                                     | ,  |  |  | , . | )     |                       |                                       |                                | 982    |  |  |

| : | : | · . | Х.                              | 2.        | Jufant,<br>Birtil.          | 2,621 1<br>179 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |  |  |
|---|---|-----|---------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| : | ÷ | ÷   |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
| ÷ | ÷ | -   |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529   |  |  |
| ÷ | _ |     |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370   |  |  |
| ÷ | _ |     |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325   |  |  |
| · |   |     |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 451   |  |  |
|   |   |     |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 539   |  |  |
|   |   |     |                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145   |  |  |
|   |   |     | Refervi Infanterie Division 5.5 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   | /   |                                 | 356       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   | -   |                                 | 519       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   |     |                                 | 223       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   |     |                                 | 522       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
| , |   |     |                                 | 240       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   |     |                                 |           |                             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 691   |  |  |
|   |   |     |                                 |           | 200                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |
|   |   |     | Χ.                              | 2.        | Anfant.<br>Caval.<br>Brill. | 316<br>58<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 407   |  |  |
|   |   |     |                                 | Heferve 3 | nfanterie Divinen           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 693   |  |  |
|   |   |     | х.                              | 2.        | Anfant,<br>Capal.<br>Piril. | 376<br>69<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 485   |  |  |
|   |   |     | X.                              | 2.        | Infant.                     | 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,298 |  |  |
|   | : | : : |                                 | X.        |                             | X.   2.   Qufant.   Garal.   Garal.   Etril.     StefareZufantzick/wifen   X.   2.   Qufant.   Quant.   Quant |       |  |  |

<sup>1)</sup> M. f. ben Befchluß ber B. B. vom 9. December 1830, oben Rum. XII.

#### XXXIV.

Dreizehn Beschlüffe der Bundesversammlung,

> aus ben Jahren 1831 und 1832, Pregmigbrauche betreffenb.

> > 1.

Beschluß der Bundesversammlung vom 10 November 1831,

betreffend die Fortdauer der von den Bundesmitgliedern, bis zur Bereinbarung über ein befinitives Prefgeset, übernommenen Verpflichtung zur Aussicht über die in ihren Ländern erscheinenden Zeitungen, Zeit. und Flugschriften 1).

Diffbrauch ber Preffe.

Präfiblum. Die faiferlich fonigliche Prafibialges fandtichaft ift von ihrem allerhöchsten hofe zu folgenden Unträgen angewiesen:

1) Da sämmtliche Mitglieder des Deutschen Bundes die feferliche Verpflichtung gegen einander übernoms men haben 2), bei der Aufsicht über die in ihren Länsdern erscheinenden Zeitungen, Zeits und Flugschriften mit wachsamen Ernste zu verfahren, und diese Aufssicht dergestalt handhaben zu lassen, daß dadurch ges genseitigen Klagen und unangenehmen Erörterungen auf jede Weise möglichst vorgebeugt werde, in neues rer Zeit aber der Misbrauch der periodisch spolitisschen Presse in einer höchst bedauerlichen Weise zus

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung, vom 10. Dos vember (Sigung 38) 1831.

<sup>2)</sup> In der proviforischen Pregverfügung vom 20. September 1819, §. 5; in der Quellensammlung 2c., S. 286. A. d. S.

genommen hat; so wolle die Bundesversammlung sämmtlichen Bundesregierungen diese, bis zur Vereinsbarung über ein befinitives Prefigesch in voller Kraft verbleibende, gegenseitige Verpflichtung mit dem Ersuchen in Ersnuerung bringen, die geeigneten Mittel und Vorkehrungen zu treffen, damit die Aufssicht über die in ihren Staaten erscheinenden Zeits blätter nach dem Sinn und Zweck der bestehenden Bundesbeschlüsse gehandhabt werde.

2) Da die Bundesversammlung befugt ist, die zu ihrer Kenntnist gelangenden, unter der Hauptbestimmung des Prefigesess vom 20. September 1819 begrif, fenen Schriften, in welchem deutschen Staate sie auch erscheinen mögen, wenn solche, nach dem Gut, achten einer von ihr ernannten Commission, der Würde des Bundes, der Sicherheit einzelner Bun, desstaaten, oder der Erhaltung des Friedens und der Ruhe in Teutschland zuwider laufen, zu unters drücken, die Commission aber durch den Abgang eis nes Mitgliedes nicht vollzählig ist; so wolle diese hohe Bundesversammlung diese Commission durch sibliche Wahl ergänzen.

Sämmtliche Gesandtschaften erklären ihr Einverständniß mit dem Präsidialantrag; es wurde sodann zur Wahl geschritten, welche auf ben königliched änteschen, herzoglicheholsteinische und lauenburgte chen herrn Gesandten fiel; sonach

### Befdlug:

1) Da sämmtliche Mitglieder bes deutschen Bundesdie feierliche Verpflichtung gegen einander übernommen haben, bei der Aufsicht über die in ihren Ländern erscheinenden Zeitungen, Zeit, und Flugschriften mit wach samen Ernste zu versahren, und tiese Aufsicht bergestatt handhaben zu lassen, daß baturch gegensettigen Klagen und unangenehmen Erörterungen auf jede Weise möglichst vorgebeugt werde, in neuerer Zeit aber der Misbrauch der persodischepolitischen Presse in einer höchst bedauerlischen Weise zugenommen hat; so bringt die Bundesverssammlung sämmtlichen Bundesregierungen diese, bis zur Vereinbarung über ein definitives Preszesch in voller Kraft verbleibende, gegenseitige Verpsichtung mit dem Ersuchen in Erinnerung, die geeigneten Mittel und Vorstehrungen zu tressen, damit die Aussicht über die in ihren Staaten erscheinenden Zeitblätter nach dem Sinn und Zweck der bestehenden Bundesbeschlüsse gehandhabt werde.

2) Die nach dem Prefigefetze vom 20. Sept. 1819 bestehende Bundestagscommission wird durch die auf den töniglich dänischen, herzoglich holsteinisch und lauenburgischen Herrn Gesandten gefallene Wahl ergänzt.

2.

Beschluß der Bundesversammlung, vom 19. November 1831,

enthaltend ein Berbot ber in Strasburg erscheinenden Beitung, betitelt: "bas conffitutionelle Deutschlanb"1).

Die Versendung und Verbreitung bes in Strasburg bei G. Silbermann erscheinenden Zeitblattes: "Das con,

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der Bundesversammlung, vom 19. No, vember (Sigung 39) 1831. — Nach Bekanntmachung obigen Beschlusses, trat, vom 1. December an, an die Stelle des verbotenen ein neues Blatt, unter dem Litel: "Deutsch; land. — In Baiern blieb dieses Lagblatt auch nach obigem Beschluß der B. B. unverboten.

stitutionelle Deutschland", wird in allen beutschen Bundesstaaten untersagt, und die Regierungen werden ersucht, diesen Beschluß öffentlich befannt zu machen, auch zur Handhabung besselben die geeigneten Verfügungen zu treffen, und diese baldmöglichst zur Kenntnis der hohen Bundesversammlung zu bringen.

3.

## Beschluß der Bundesversammlung vom 7. December 1831,

betreffend die Erweiterung des vorstehenden Beschlusses vom 19. November 1831.

kaut einer furheffischen Befanntmachung vom 21. Festeruar 1832, in bem Wochenblatt der Proving Rieders beffen, ward burch einen Beschluß ber Bundesversamm, lung vom 7. December (Sigung 42) 1831 festgefest:

", daß jede Zeitung, welche an der Stelle des durch ben Beschluß vom 19. November 1831 verbotenen Zeit, blattes, ",, das konstitutionelle Deutschland"", unter was immer für einem Titel, erscheinen würde, verboten sepn solle."

## Beschluß der Bundesversammlung vom 2. Märg 1832,

betreffend ben Mißbrauch ber Presse, insbesondere Berbot ber in Rheinbayern erscheinenden Zeitblätter: die "Deutssche Erib üne" und der "Westbote", dann des zu Hanau erscheinenden Zeitblattes: die "Neuen Zeitschwingen").

## Befcluß.

Die Bundesversammlung hat sich aus ben von der Bundestage , Commiffion in Prefangelegenheiten erftatteten Bortragen und vorgelegten Artifeln ber in Rheinbapern ericheinenden Beitblatter: Die "Deutsche Eribune" und ber "Bestbote", so wie auch ber in hanau erscheinens ben "Reuen Beitschwingen", überzeugt, bag biefe Beitblätter bie Burde und Sicherheit bes Bundes und einzelner Bundesftaaten verleten, ben Frieden und bie Ruhe Deutschlands gefährben, bie Bande bes Vertrauens und ber Unhänglichkeit zwischen Regenten und Bolf aufzu. lofen fich beftreben, bie Mutoritat ber Regferungen ju vernichten trachten, Die Unverletlichkeit ber Fürsten angreifen, Perfonen und Cigenthum burch Hufforberung gur Gewalt bedroben, jum Aufruhr anreigen, eine politische Umgestal. tung Deutschlands und Anarchie herbeiguführen, und ftaats. gefährliche Bereine ju bilden und ju verbreiten fuchen, fie hat baber, auf ben Grund bes proviforifchen Prefiges fetes vom 20. September 1819, &. 1, 6 und 7, welches, nach ben einstimmig und wiederholt gefagten Befchluffen aller Bundesglieder, fo lange in Rraft besteht, bis ber

<sup>1)</sup> Aus bem Protocoll ber Bunbesversammlung vom 2. Mar; (Sigung 9) 1832, §. 67.

Deutsche Bund fich über neue gesetzliche Maafregeln verseinigt haben wird, so wie in pflichtmäßiger Flirsorge für die Erhaltung des Friedens und der Ruhe im Bunde, im Namen und aus Autorität besselben, beschlossen:

- 1) Die in Rheinbayern erscheinenden Zeitblätter: bie "Deutsche Tribune" und der "Westbote" dann das zu hanau erscheinende Zeitblatt: die "Neuen Zeitschwingen", so wie diesenigen Zeitungen, die etwa an die Stelle der drei genannten unter was immer für einem Titel treten sollten, werden hierdurch unterdrückt und in allen Deutschen Bundesstaaten verboten.
- 2) In Folge bessen durfen die Herausgeber gedachter Beltblätter, nämlich der Deutschen Tribune, Dr. Wirth, des Wessboten, Dr. Siebenpfeiffer, und der Resdacteur der Neuen Beitschwingen, angeblich Georg Stein, nach Vorschrift des 6.7 des Bundesbeschlusses vom 20. September 1819, binnen funf Jahren a dato in keinem Bundesstaate bei der Nedaction einer ähnlichen Schrift zugelassen werden.
- 5) Die Bunbedreglerungen werden burch ihre Gesfandsichaften ersucht, biefen Beschluß unverzüglich in ben Befet, ober Umte. Blättern befannt zu machen.
- 4) Sämmtliche Regierungen, besonders die Königs lich Bayerische und die Aurstlichtlich Hessische, werden ers sucht, diesen Beschluß zur Vollziehung zu bringen.
- 5) Die Gesandtschaften werden binnen vier Wochen die Bundesversammlung in Kenntniß setzen, daß, und in welcher Weise diese Bekanntmachung und Vollziehung erfolgt ist.

5.

Nachträglicher Beschluß ber Bundesversammlung

vom 14. Juni 1832,

ju dem Beschluß vom 2. März besselben Jahres, enthals tend ein fünfjähriges RedactionsInterdict wider den Herausgeber der unterdrückten "Neuen Zeits schwingen", Gustav Dehler 1).

## Beschloffen:

Daß bei der gepflogenen näheren Untersuchung über die Verhältnisse der in Hanau erscheinenden und durch Bundesbeschluß vom 2. März I. J. unterdrückten "Neuen Zeitschwingen" sich ergeben habe, daß Gustav Dehler die Vertretung und Verantwortlichkeit für den als Nesdackeur angegebenen Georg Stein übernommen habe, und daß daher Gustav Dehler als der eigentliche Nedacteur zu betrachten und in Semäßheit des §. 7 des Bundesbesschlusses vom 20. Sept. 1819 binnen fünf Jahren bei der Redaction ähnlicher Schriften nicht zuzulassen sep.

6.

Beschluß der Bundesversammlung vom 6. Juli 1832,

wider bas badifche Prefgefet vom 28. Decems ber 1831 2).

Am 6. Juli (Sigung 24) 1832 ward in Absicht auf bas, mit Zustimmung der Landstände errichtete, badis sche Prefigeses vom 28. December 1831, welches am

<sup>1)</sup> Aus bem Protocoll ber Bunbesverfammlung vom 14. Jun. (Sigung 21) 1832.

<sup>2)</sup> Lübeckischer Staatskalenber auf das Jahr 1833, S. 86.

1. Märg 1852 in Wirksamkelt getreten war, von ber Bundesversammlung, nach Verhandlung, Instructions Eine holungen und Abstimmungen,

## befchloffen:

bag biefes Gefet für unvereinbar mit ber bestehens ben Bundesgesetzgebung zu erflären sen, und baher nicht bestehen burfe.

#### 7.

# Beschluß der Bundesversammlung vom 19. Juli 1832,

enthaltend die Unterdrückung der in dem Großherzogthum Baden (zu Freiburg und Mannheim) erscheinenden Zeite blätter: "Der Freisiunige" und "Der Wächter am Rhein", und ein fünfjähriges RedactionsInteredict wider die Herausgeber derselben 1).

## Befchluß.

- 1) Die im Großherzogthum Baben erscheinenden Zeite blätter "Der Freisinnige" und "Der Bächter am Rhein" werden von der Bundesversammlung, Kraft der ihr durch den Bundesbeschluß vom 20. September 1819 und 16. August 1824 übertragenen Autorität, unterdrückt und in allen Deutschen Staaten verboten, auch wird alle fernere Fortsegung dieser Zeitblätter untersagt.
- 2) Die Großherzoglich , Babische Regierung wird burch ihre Gesandtschaft ersucht, diesen Beschluß sogleich zu vollziehen , und davon die Anzeige zu machen.
- 3) In Folge beffen werden bie angeblichen heraus, geber gebachter Zeitblätter, nämlich bes Freifinnigen, Fried,

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung, vom 19. Juli (Sigung 26) 1832, §. 246.

rich Wagner, und bes Wächters am Rhein, Fr. Schlund, binnen fünf Jahren a dato in keinem Buns bestiaate bet ber Nedaction einer ähnlichen Schrift zus gelassen.

- 4) Sammtliche Regierungen werben jur Befannts machung und Bollziehung dieses Beschlusses, auch binnen vier Wochen über bas Verfügte bie Anzeige zu machen, eingeladen; endlich
- 5) wird die Großherzoglich, Badische Regierung noch besonders unter Bezug auf den Beschluß vom 10. Mat dieses Jahres aufgefordert, die in der 18. dießjährigen Sigung am 24. Mat zugesicherten Ausschlüsse über den eis gentlichen Redacteur des nunmehr unterdrückten Zeitblatztes "der Wächter am Rhein" binnen vierzehn Tagen mitzutheilen, auch diese Ausstlärung auf die wirklichen Resdacteurs des Freisinnigen zu erstrecken.

٠8.

Beschluß der Bundesversammlung vom 16. August 1832,

enthaltend bie Unterdrückung der von E. von Rotteck herausgegebenen Zeitschrift: "Allgemeine politische Annalen", und ein fünfjähriges NedactionsInters bict wider den Herausgeber 1).

# Beschlossen:

1) Daß die in der J. G. Cotta'schen Verlagshand, lung zu München, Stuttgart und Tübingen erscheinende Beitschrift: "Allgemeine politische Annalen" betistelt, und herausgegeben von E. von Notte E, wegen ihres der Erhaltung des Friedens und der Ruhe in Deutsch;

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung, vom 16. August (Sigung 30) 1832.

land inwiderlaufenden und die Barbe des Bundes vers legenden Inhalts, von Bundeswegen unterdrückt und bie königlichen Regierungen von Baiern und Würtemberg aufs gefordert werden, diesen Beschluß zu vollziehen;

- 2) baß der Medacteur bieser Zeitschrift, C. von Rotteck, binnen funf Jahren in keinem Bundesstaate bei der Redaction einer ähnlichen Schrift zugelassen werde; endlich
- 5) baß sämmfliche Bundesregierungen hiermit aufges fordert werden, ben Debit dieser Annalen in ihren Staasten zu verbieten, diesen Beschluß in ihren Geset, oder Amtsblättern bekannt zu machen und dem Bundestage von dem Bollzuge besselben, so weit er eine jede betrifft, binsnen eines Termins von vier Wochen Kenntniß zu geben.

#### 9.

## Beschluß der Bunde gversammlung vom 6. September 1832,

enthaltend die Unterdrückung der ju Hildburghausen ers
scheinenden Zeitung: "Der Bolksfreund"; dann Maasregeln wider noch andere in dem Bibliographischen Institut ju Hildburghausen verlegte Druckschriften, so wie gegen die herausgabe und Berbreitung revolutionärer Schriften im herzogthum hildburghausen,
und wider die überhaupt in Bundesstaaten erscheinenden,
in aufregendem Sinn geschriebenen Bolksblätter 1).

# Sinn geschriebenen Wolfsblatter ').

1) Der in Silbburghaufen erscheinende ,,Bolfe, freund, ein Blatt fur Burger in Stadt und

<sup>1)</sup> Uns bem Protocoll ber Bunbesversammlung vom 6. September (Sigung 33) 1832, §. 363.

Land", wird wegen feines ber öffentlichen Ruhe und geschlichen Ordnung zuwiderlaufenden Inhalts, von Bundeswegen unterdrückt, sonach in allen Deutschen Bundesklaaten verboten, und alle fernere Fortsetzung dieser Zeistung untersagt.

- 2) Die Herzoglich, Sachsen, Meiningische Regierung wird aufgefordert, Diesen Beschluß zu vollziehen und der Bundesversammlung binnen eines Termins von vier Boschen von dem Bollzuge Anzeige zu machen; defgleichen den Redacteur des Bolksfreundes auszumitteln, und dessen Namen binnen fürzester Frist zur Kenntnis der Bundesversammlung zu bringen.
- 5) Da es sich ergeben hat, daß nicht nur der Volks, freund, sondern auch noch andere Druckschriften in dem bibliographischen Institut zu hildburghausen verlegt werden; ohne daß der Bestimmung des §. 9 des provissorischen Presseseses vom 20. September 1819, welche die namentliche Benennung des Redacteurs fordert, Gesnüge geschieht, so werden die Bundesreglerungen veranslaßt, zur weitern Erfüllung der Bestimmung eben dieses Gesches keine solche aus dem bibliographischen Institut zu Hildburghausen hervorgehende Zeitung und Zeitschrift in ihren Staaten in Umlauf seizen zu lassen, und dieselben, wenn solches heimlicher Weise geschieht, in Beschlag zu nehmen, auch die Verbreiter derselben, nach Beschaffensheit der Umstände, zu angemessener Gelds oder GefängsnißStrafe zu verurtheilen.
- 4) Die Herzoglich Sachsen Meiningische Regierung wird insbesondere aufgefordert, strenger als bisher über den Vollzug der Bestimmung des h. 9 des provisorischen Presigesches vom 20. September 1819, so wie der übrisgen Bestimmungen dieses Gesetze und der hiernach gefaß.

ten Beschlüsse bes Bundes zu wachen; um baburch bem Bunde die Gewähr gegen herausgabe und Verbreitung revolutionärer Schriften zu leisten, welche zu vers langen er bas vollste Necht und die vollste Pflicht hat.

5) Sämmtliche Bundesregierungen werden auf die, meistens in einem aufregenden, dem Bunde und den Resgierungen feindseligen Sinne geschriebenen Boltsblät, ter, welche durch ihre zusammenwirkende Tendenz der insnern Ruhe und geschlichen Ordnung in Deutschland zus widerlaufen, aufmerksam gemacht.

Die jum Vollzuge dieses Beschlusses getroffenen Uns ordnungen und die Befanntmachung der unter 1, 2 und 3 desselben beschlossenen Verfügungen werden sie zur Kennts niß der Bundesversammlung bringen.

#### 10.

## Beschluß der Bundesversammlung vom 6. September 1832,

enthaltend ein fünfjähriges Nedactions. Interdict wider die die eigentlichen Redacteure der in Freiburg und Mannheim erschienenen, von der Bundesversammlung unterdrückten und verbotenen Zeitblätter: "Der Freisinnige" und "Der Bächter am Rhein").

## Befdluß:

1) Da sich aus einer nähern Ermittlung ergeben hat, daß der eigentliche Redacteur des durch Sundesbesschluß vom 19. Juli d. J. unterdrückten "Freistunigen" der Candidat Giehne, und des durch denselben Seschluß

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll der Bundesversammlung vom 6. Septems ber (Sigung 33), 1832, §. 364.



unterbrückten "Wächters am Rhein" bis jum Mat b. J., Dr. Franz Stromater gewesen sep, so sind diese beiden Personen in Gemäßheit des §. 7 des Bes schlusses vom 20. September 1819 binnen fünf Jahren vom 19. Juli d. J. an gerechnet, in keinem Bundesstaate bei der Redaction ähnlicher Schriften zuzulassen.

2) Sämmtliche Bundesregierungen werden zur Bestanntmachung und Vollziehung bieses Veschlusses, als Nachtrags zu der Bestimmung unter Num. 3 des anges führten Beschlusses vom 19. Juli d. J., auch binnen vier Wochen über das Verfügte die Anzeige zu machen, eingeladen.

#### 11.

## Beschluß der Bundesversammlung vom 6. September 1832,

enthaltend bie Unterdrückung ber in Stuttgart erscheinens ben Zeitung "Deutsche allgemeine Zeitung", und ein fünfjähriges RedactionsInterdict wider ihren

Redacteur 1).

## Beschluß.

1) Die in Stuttgart erscheinende Zeifung: "Deutssche allgemeine Zeitung", wird von der Bundesverssammlung, fraft der ihr durch den Bundesbeschluß vom 20. September 1819 und 16. August 1824 sibertragenen Autorität, unterdrückt und in allen Deutschen Bundesssstaaten verboten, auch wird alle fernere Fortsetzung dieses Zeitblattes, unter welchem Titel diese versucht werden wolle, untersagt.

<sup>1)</sup> Aus bem Protocoll ber Bundesversammlung vont G. Seps tember (Sigung 33) 1832, §. 365.

- 2) Die Königlich Bartembergische Regierung wird burch ihre Gesandtschaft aufgefordert, biesen Beschluß zu vollziehen und bavon die Anzeige zu machen.
- 3) Der Redacteur biefer Zeitung, E. A. Mebold, ift binnen fünf Jahren in teinem Deutschen Bundesstaate bei ber Redaction einer ähnlichen Schrift zuzulaffen.
- 4) Sämmtliche Regierungen werden zur Befanntmas chung und Vollziehung Dieses Beschlusses, auch zur Unszeige ber getroffenen Verfügung binnen vier Wochen aufs gefordert.

#### 12.

# Nachträglicher Beschluß der Bundesversammlung

vom 15. November 1832,

enthaltend ein fünfjähriges Medactions Interdict wider Jo, seph Meyer, als Redacteur der zu hildburghausen er, schienenen, durch den Bundestags Beschluß vom

6. September 1832 (oben Mum. XXXIV, 9) unsterdrückten Zeitung "Der Wolfsfreund 1)."

## Befcluß.

Nachdem sich Joseph Meyer zu Hilbburghausen als Nedacteur des in dem bibliographischen Institute allda erschienenen und durch Beschluß vom 6. September d. J. verbotenen Zeitblattes "der Volköfreund" bekannt hat, so ist in Folge eben erwähnten Beschlusses der genannte Joseph Meyer binnen fünf Jahren, vom 6. Sept. 1. J. an, in keinem Bundesstaate bei der Redaction ähnlicher Schriften

<sup>1)</sup> Aus dem Protocoll ber Bundesversammlung vom 15. Do, vember (Sigung 43) 1832, §. 498.

Schriften jugulaffen, und fammtliche Bundesregierungen werden gur Befanntmachung Diefes Beichluffes, als Dache trag ju ber Beffimmung Dum. 2 bes fruheren vom 6. Gep. tember 1. 3., aufgefordert.

13.

A us bem Beschluß der Bundesbersammlung vom 29. November (Gigung 45) 1832, betreffend

Die Anwendung bes provisorischen Pregbeschlusses vom 20. September 1819 auch auf lithographirte Beitungen und Druckschriften 1).

Beidloffen:

daß die in dem provisorischen BundesPregbeschluß vom 20. September 1819 enthaltenen Bestimmungen ges gen ben Difbrauch ber Buchdruckerpresse, in gleicher Maage auf lithographirte Zeftungen, periodifche Beite und Flingschriften und Druckschriften unter zwanzig Bogen in Unwendung ju bringen fenen.

### XXXV.

## Austrägalgerichtliche Urtheile gefprochen

im Namen und aus Auftrag bes Teutschen Bunbes.

1823, Juli 4, von dem OberappellationeGericht zu München, in Sachen bes Großherzogthums heffen wie ber bas Bergogthum Raffau, betreffend bie lebernahme eines verhältnigmäfigen Theils ber altheffifchen Lan. bes. und Rammerschulden. - Erfannt: bag bas herzogthum Raffan schuldig fen, einen verhältnigmäfigen Theil ber althessischen Landes, und Rammerschulden, mit ben feit dem 1. December 1802 Davon fällig geworbenen

<sup>1)</sup> Aus einer Bekanntmachung bes konfglichen Sannoverischen CabinetMinisteriums vom 19. Derember 1832; in der Sannoverischen Zeitung, und in der Frankfurter Oberpostamts jeitung vom 23. December 1832.

Zinsen, zu koeknehmen, und daß solcher bei den Landes, schulden nach dem Verhältnis des Steuercapitals, bei den Rammerschulden, welche auf dem Kammervermögen der alsten Landgrafschaft Hessen-Darmstadt erweislich am 1. Descember 1802 auf eine für die Reglerungsnachfolger, als solche, rechtsverbindliche Weise bestanden, nach dem Dosmänenertrag auszumitteln sep 1).

manenertrag auszumitteln fen 1). Anmerkung. Wegen bes Bestandes und bes Betrags bes von Nassau zu übernehmenden Theils ber Landes, und Kammers schulden, wird der Streit am Austrägal Bericht noch jest fortgesest.

1825, October 28, von bem Oberappellations Ges richt ju Celle, in Sachen bes Grofbergogthums Baben (für fich und für Bb. Beffen und Raffau) wiber bie Rrone Batern, betreffent Die Befchwerte ber rhein. pfälgischen Staateglaubiger und Inhaber der Partial Obligationen bes Unlehns lit. D, wegen Bezahlung ber ruckftanbigen Binfen und verfallenen Capitale. - Ere fannt: daß juvörderft bie jur austrägalgerichtlichen Enticheidung gestellte Borfrage und ber Umfang Des Objecti litis dahin festzusegen: mer von ben betheiligten Bofen die Befriedigung ber reclamirenden Gläubiger und Inhaber ber fammtlichen, gegenwärtig annoch unbezahlten Partial Dbligationen bes rheinpfälzischen Staatsanlehns lit. D, mit Inbegriff ber annoch uneingelofeten Bartiglob. ligationen bes ferner am 1. Juli 1802 contrabirten, mit lit. b bezeichneten Unlehns - in fo weit felbige an Die Stelle von Partial Obligationen Des Unlehns lit. D getres ten find — sowohl rucksichtlich des Capitals als der biegu bavon verfallenen und ferner fällig merbenben Binfen, gu vertreten habe? - fodann aber bie in Frage fiebenbe Schuld für eine auf Die Ranmer, und Steuereinfünfte ber gefammten chemaligen Rheinpfalz contrabirte Ctaate, fchuld zu erflären, und bem zufolge Die beiben betheiligten Bofe verbunden fenen, tie Bezahlung berfelben nach bem Revenuenverhältniffe ber Dieffeitigen und jenfeitigen Rheine pfalt, nämlich bas Großherzogthum Baben fur Die Diefe

<sup>1)</sup> Profofolle der Deutschen Bundesversammlung, Bb. XV. &. 545 u. 574 - 593.

feitige Rheinpfalg ju & ober vierzig Procent, ble Rrone Batern aber für bie jenfeitige Rheinpfalg gu 3 ober feche gig Procent, an bie noch unbefriedigten Inhaber ber ger Dachten Partial Obligationen gu übernehmen 1).

Unmerfung. Baiern wendete wider obiges Erfenntnig bas Remedium restitutionis in integrum bei dem genaunten Oberpas Kemedium restitutions in integrum bet dem genannten OperaprellationsGericht ein, ward aber-durch einen Bescheid desselben wom 7. November 1825 zurückgewiesen, weil dieses Rechtsmittel nicht bei dem AusträgsalGericht, sondern bei der Bundesversamms lung anzumelden sen 2). — Ein zweiter Antrag Baierus, bessen RestitutionsGericht betreffend, ward von demselben Gericht durch einen Bescheid vom 9. März 1826 zurückgewiesen, weil nach dem Bundesbeschlussüber das AusträgalWersahren bom 9. März 1826, Art. 6, Die austrägalgerichtlichen Erkenntniffe fofort nach ihrer Eröffnung als rechtskräftig angesehen werden follen, hierans abet von felbit folge, daß bei denfelben von gewöhnlichen, gegen andere Erkennt, niffe julafligen Suspensivæchtsmitteln nicht die Rede sem fonne 3).

3.

1826, Mai 19, von bem Oberappellationsgericht gu Darmftadt, in ber Streitfache gwifchen ben Rronen Preuffen und Batern, bem Rurfürstenthum Beffen und ber Freien Ctabt Frankfurt, betreffend eine Fore berung der Ceftament Exetutoren bes lettverfforbenen Rurfürften von Erter. - Ertannt: bag bie Bere bindlichkeit zu Berichtigung ber (von ben Teffament Erecus toren in Unfpruch genommenen) Cuftentatione Muctftande bes lettverfferbenen Rurfürsten von Erier, in ber Cumme von 25,804 Gulten 19 Mreugern, fur eine auf tem Ges fammtumfang bes vormaligen Groffbergogthums Frankfurt geruht habende allgemeine Staatsschuld, ober fo genannte Centrallaft, ju erflären, tiefelbe baber von tenjenigen Bundesgliedern, welche an dem gegenwärtigen Austragale verfahren Theil genommen haben, nach bem Berhaltniff ber auf fie übergegangenen Beftandtheile biefes Grofibers jogthung, burch Bezahlung ber in Frage fiehenden Mucks fandefumme gur Erfüllung gu bringen fen, u. f. m. 4).

Aumerkung. In verfichendem Erfenutnig waren ber Prone Baiern, bem Rurfurftenthum Beffen und ber Freien Stadt Frantfurt Betveife auferlegt und begiebungetveife nachgelaffen wore

<sup>1)</sup> Die aunef. Protofolle, Bb. XVIII, S. 6 n. 14-38.
2) Die augef. Protofolle, Bb. XVIII, S. 106.
3) Die augef. Protofolle, Bb. XVIII, S. 107.
4) Die augef. Protofolle, Bb. XVIII, S. 128-152.

ben. Da aber biefelben bierauf versichteten, fo erkannte bas Obers appellations Gericht durch ein Urtheil vom 28. November 1826, obiges Urtheil, in Folge biefer Bergichtleistungen, für putificitt 1).

4.

1850, Marg 6, von dem Appellations Gericht gu Dreeben, in Sachen bes Großherzogthums Deffen, fur fich und bie Krone Preuffen, wiber bas Rurfürstenthum Deffen, ingleichen bas Bergogthum Daffau, fur fich und bie Rrone Burtemberg, betreffend bie auf ben Boll Bilgbach und auf Die Rente Lohneck rabicirten mainger Staatsichulben. - Erfannt: bag fowohl Die Befiger bes auf ber linten Rheinseite gelegenen Theile bes ehemaligen Rurstgates Maing, als auch bie Befiger rechtsrheinischer mainger Landestheile, bie auf ben Boll Bilgbach und auf Die, Rente Lohneck radicirten Schulden bes gebachten Rurftaates, mit Ginfchlug ber auf ben Boll Wilgbach verficherten Forberung bes mainger Pfandhaufes bon 232,000 Gulben, ju bertreten und ju übernehmen fcultig find. Der Untheil jeder Rheinfeite ift rudfichte lich ber Rammerschulben nach bem Betrag ber Rammere Revenuen, und rücksichtlich ber Steuerschulben nach bem Betrag ber Steuereinfunfte ju bestimmen, wie folder auf Derfelben bei bem Albichluß bes luneviller Friedens bestand 2).

Anmerkung. In Folge dieses Urtheils ward am 2. Juli 1832 von der Bundesversammlung, nach gepflogenen commissarischen Berhandlungen zwischen den betheiligten fünf Regierungen, der Antheil jeder Rheinseite an der Schuldenzahlung, der Kammersschulden von 754,951 Gulden nach dem Vetrag der Kammereinskunfte, der Steuerschulden von 281,749 Gulden nach dem Betrag der Steuerschulden von 281,749 Gulden nach dem Betrag der Steuereinkunfte, definitiv sessesse, und wurden die reclamiren den Gläubiger augewiesen, nunmehr ihre Befriedigung dei den betheiligten Regierungen von Preussen, Würtemberg, Kurhessen, Großberzogthum Hessen und Vassay, unmittelbar nachzusuchen 3).

5.

1830, Mai 18, publicirt am 26. ebend. M., von bem Oberappellations Gericht ber vier Freien Städfe Teutsch- lands zu kübeck, in Sachen zwischen der Krone Preustsen und der Krone Baiern, betreffend die Verpflichtung zu Vertretung der Witwen Pension der Fürstin

<sup>1)</sup> Die augef Protofolle, Bb. XIX, S. 128 — 153.
2) Deffentliches Protofoll ber B. B. vom 18. Mar; 1830.
3) Lübecischer Staatekalender fur bas J. 1833, S. 87.

Berkelen, Witwe bes letten Markgrafen von Unst bach und Baireuth. — Erkannt: daß die Krone Baiern die von der jest verstorbenen Frau Fürstin Berkelen in Unspruch genommene Witwepension von jährlich 20,000 Gulden rheinisch, in ihrem ganzen Umfange und mit Einschluß sämmtlicher Rückstände, zu vertreten habe 1).

1832, März 12, von dem Oberappellations Gericht zu Celle, in Sachen der Kronen Preussen und Batern, des Großherzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogthums Sachsen, Weimar. Etzsen des Großherzogthums Rassau und der Freien Stadt Frankfurt, betreffend die von dem ehemaligen Rheinzollschreiber zu Oberlahnstein, Hofgerichtsrath Beister, für sich und mehrere Rheinzollpenstonisten erhobene Reclamation, wegen Auszahlung rückfändiger Rheinzolls Pensionen. — Erkannt: daß die Reclamanten, als bei den vormaligen Rheinzollsätten zu Oberlahnstein, Saub und Linz angestellt gewesene Rheinzollbediente, ihre Anssprüche gegen das Herzogthum Rassau, als Territorials herrschaft dieser Zollstätten, zu richten haben 2),

1832, Juli 5, publicirt am 10. besselben Monats, von dem OberappellationsGericht der vier Freien Städte zu lübeck, in Sachen des Großherzogthums Baden, für sich und für die von demselben vertretenen Regierungen des Großherzogthums Hassen, wegen Bestimmung der sau, wider die Krone Batern, wegen Bestimmung der jenigen Regierungen, welche die Ansprüche aus den kurpfälzischen Obligationen lit. b, in Ansehung der noch streitigen sechzig Procent derselben zu vertreten has ben. — Erkannt: das das Großherzogthum Baden, in seiner genannten Eigenschaft, die ganzen noch streitigen sechzig Procent der supfälzischen Obligationen lit. b an Capital und Zinsen zu vertreten hat 3).

8.

<sup>1832,</sup> November 15, von dem Oberapellations Gericht

<sup>1)</sup> Deffentliches Protofoll ber B. B. vom 17. Juni 1830. 2) Oeffentliches Protofoll der B. B. vom 5. April 1832, §. 2. 3) Defentliches Protofoll der B. B. vom 31. Juli 1832, §. 2.

zu Celle, in Sachen bes Großherzogthums Sachsens Weimar, Eisenach, Rlägers wider das Herzogthum Sachsens Coburg, Saalfeld und das Herzogthum Sachsens Coburg, Saalfeld und das Herzogthum Sachsens Coburg, Saalfeld allein, modo das Herzogthum Sachsens Coburg, Gotha und das Herzogthum Sachsens Meiningens hildburghausen, Bestagten, wegen Forderung aus dem Thüringer Napon Versband!) in specie an das vormalige Herzogthum Sachsens Coburg, Saalfeld. — Erfannt: daß Bestagte schuldig sind, die eingestagte Summe von 31,313 Athle. 2 ger., den Speciesthaler zu 1 Athle. 10 ger. gerechnet, nebst Verzugzinsen zu 5% vom 11. Juni 1818 bis zum Zahlungstag, an den Kläger zu entrichten?).

1832, November 15, von dem Oberappellations, Gericht zu Celle, in Sachen des Großherzogthums Sach, sein. Beimar, Eisenach, Klägers, wider das herzog, thum Sachsen. Coburg, Saalfeld und das herzog, thum Sachsen. Hildburghausen, ex post das herzog, thum Sachsen, hildburghausen, modo das herzog, thum Sachsen, Nildburghausen, modo das herzog, thum Sachsen, Meiningen, hildburghausen und das herzogthum Sachsen, Coburg, Gotha, und zwar des letzten wegen der Lemter Königsberg und Son, nenfeld, Beslagte, wegen Forderungen aus dem Thüsringer Rayon Berband, in specie an das vormalige herzogthum hildburghausen. — Erfaunt: daß Beslagte schuldig sind, die eingeslagte Summe von 24,293 Athlic,

2) Deffentliches Protofoll ber B. B. vom 6. December 1632, §. 2, G. 1606 ff.

<sup>1)</sup> Ju dem Befreiungskrieg twider Napoleon in den Jahren 1813 und 1814, waren, für Heerverpflegung, die teutschen Lander, welche zwar unter verschiedenen Regierungen standen, nach ihrer geographischen Lage aber für den genannten Iwest zu einer Gemeinschaft pasten, von dem obersten Berwaltungs. Departement zusammen in gewisse Bezirke oder Rayons getheilt. Einen solchen Bezirk, den thüringischen Rayons Berband bildeten die Kander von Sachsen Beimar, Gotha, Meiningen: Coburg und Hilbburghausen, der Fürsten von Schwarzburg, der Grasen von Stolberg, und von dem Königreich Sachsen dessen Unstheil an der Grassschaft henneberg und sein thurungischer Rees. A. d. d.

den Spectesthaler zu i Rthfr. 10 gGr: gerechnet, nebst Berzugzinsen zu 5% vom 11. Juni 1818 bis zum Sahe lungstag, an den Kläger zu entrichten 1).

#### XXXVI.

# Erläuternde Anmerkungen

ju ber Quellensammlung. 3u Seite 238, ftatt ber Rote 1.

Offenbar ist die Zisser 6, selbst wenn sie in bem geschriebenen Original dieser Geschäftordnung stänte, ein Irrthum; es muß heißen 16. Dieses ergibt sich 1) aus der Rubrik des gegenwärtigen §. 4., unter welche der Aubrik des gegenwärtigen §. 4., unter welche der Aut. 6 der Bundesacte nicht paßt, nämlich der Endsat des Art. 6, betressend die Berathung über die Frage: "ob den mediatistrenden vormaligen Reichsständen auch einige EuriatStimmen in Pleno zugestanden werden sollen"? welche bet "Berathung der organischen Bundesgesetze in Erwägung zu uchmen sey." Daß mit diesen Gesetze sich zu beschäftigen nur der Bund competent sey, versteht sich von selbst. 2) Auch oben, §. 3, sieht nicht 6, 18 und 19, sondern 16, 18 und 19, als diesenigen Artisel, wo von "gemeinnüßigen Anordnungen" die Rede sey.

Bu Geite 305, ale Mote 2.

Selt biesem Pienar Beichluß ber Bundesversammlung bom 3. August 1820, sind zu Erfüllung der in ber Schluße Acte bes wiener Congresses gegebenen Zusicherung der Freiheit ber Flußschiffahrt, folgende Schiffahrts bronungen von ben Regierungen der babei betheiligten Uferstaaten errichtet worden:

a) Elbeich iffahrt Acte, geschloffen zu Dresden den 23. Juni 1821, von Bevollmächtigten der Uferstaaten: Destreich, Preussen, Sachsen, Hannover, Dänemart für Holstein und Lauenburg, MecklenburgSchwerin, Anhalts Bernburg, Anhaltsöthen, AnhaltDessau und der Freien Stadt Hamburg, deren Ratissicationen ausgewechselt wurden zu Dresden am 12. December 1821. Wien, aus

<sup>1)</sup> Deffentliches Protofoll ber B. B. vom 6. December 1832, §. 2, G. 1645 f.

der k. k. Hof, und Staatsklerarial Druckeret, 1822. 4. Man findet sie auch in der Quartausgabe der Protofolle der Deutschen Bundesversammlung, als Beilage zu dem Protocoll vom 7. Februar 1822, §. 49; in v. Marktens recueil des principaux traités, Supplément, T. IX, p. 714; in H. Hermann's Adresduch der Rheinschlsschafter, Verwaltung für 1828, S. 60 sf.; in der Geschsammlung für die k. preussischen Staaten, 1822, Num. 2, und an mehrern andern Orten. Vergl. Klüber's öffentl. Recht des T. Bundesec. (3. Aust.), §. 583.

b) WeserschiffahrtActe, geschlossen zu Minden am 10. September 1823, von Bevollmächtigten der Usersstaaten: Preussen, Hannover, Kurhessen, Braunschweig, Oldenburg, Lippe, Freie Hansestadt Bremen, deren Ratissicationen ausgewechselt wurden am 14. Jänner 1824. Man sindet sie in der Quartausgabe der Protosolle der Deutschen Bundesversammlung, von 1824, als Beilage zu §.85, Bd. XVI, S. 155 ff.; in der Gesetzsammlung für die f. preussischen Staaten, 1824, St. 4; bei Martens 1. c., T.X, p. 301—335; bei Hermann a. a. D. S. 107 ff., und an mehren andern Orten. Dazu gehösten verschiedene SeparatVerträge und ergänzende Bestims mungen, welche angezeigtsind bei Klüber a. a. D., & 584.

c) MheinschiffahrtActe. Uebereintunft unter den Uferstaaten des Rheins und auf die Schissahrt dieses Flusses sich beziehende Ordnung (geschlossen von Bevolk, mächtigten der Uferstaaten: Baden, Baiern, Frankreich, Großberzogthum Hessen, Massau, Preussen, Miederland). Mainz den 31. März 1831. 86 Seiten in Fol. Ein Abdruck dieser amtlichen Ausgabe erschien, unter demsels nen Titel, zu Coln 1831. 4. Desgleichen in Alex. Müller's Archiv für die neueste Gesetzgebung, Bd. I, S. 619—686. vermuthlich auch in einem der folgenden Bände von Martons I. c. Erschien auch französisch, zu Coln 1831, in Fol. auf 21½ Bogen. Bergl. auch Klüber a. a. D., §. 568 ff. — Sicherem Vernehmen nach, ward die RheinschissahrtActe bis jest der Bundesversammtung amtlich nicht übergeben.

# Register.

Udreffen oder Borftellungen, ger meinschaftliche, an die B. 23., find für unstatthaft erklärt 33. 70.

Annalen, allgemeine politische,

werden verboten 95.

Aufrührische Auftritte, Sichers beitvorkehrungen der B. B. deghalb 13 ff. 35 ff. 65 ff.

Austrägalgerichtliche Urtheile, im Namen des Bundes 101 ff. AusträgalInstans, Infinuations, Art ihrer Berfügungen 10.

Babifches Prefigefen v. 28. Dec. 1831 wird von der B. B. für unvereinbar mit der Bundess geseigebung erklart 93 f.

Baiern, deffen Bermahrung bei Befauntmachung bes Befchluf: fee ber B. 23. v. 28. Juni 1832. 63.

Beister, f. Rheinzoll Venfioniften. BeobachtungeCorps, preuffisches, an den belgisch niederlandischen Brengen an der Maas 70 ff.

Berfolen, Fürftin, Bitive des legten Markgrafen v. Unebach und Bairenth, ihre Witwen: Penfion, austragalgerichtl. Urs theil defhalb 104 f.

Bibliographisches Inflitut Sildburghaufen, in deffen Bers lag erschienene Schriften wers

ben verboten 96. 100.

Braunfdweig, von Gierstorpffi: fche Befchwerde wegen Juftige verweigerung 11. Befchiverden der Landftande wider den Ber: jog Carl 16. Uebergang der Regierung auf den Bergog Wilhelm 17. beffen mit Sans nover gemeinschaftliche Erflas rung beghalb 17. deffen Det vollmachtigung feines Bunbes: tage Befandten 17.

Brechruhr, affatische, Sammlung der Verordungen und Anweis fungen dawider 32.

Budernachbruck, f. Nachbruck. Bundesbeschluffe, Protestationen, Petitionen und Abreffen bas

wider 70.

Bundescaffewefen, Beftellung eis nes Caffiere, Controleurs und Dieners, ihre Befoldung und die Cautionen ber beiden erften

Bundesfestungen, Maint, Lurem: burg und Landau, die Grarte und Bufammenfegung ihrer Befahungen 31. Reglement für Main; 74. Aufficht und Oberaufficht über Landau 21.

Bundesheer, deffen Bufammen: ftellung und Gintheilung feit 1831. 84. Maasftab der Mann: fchaftstellung ju demfelben 82. Befreiung verschiedener Bung besftaaten von Cavalerie; und Artillerie Stellung ju demfelben 20. Aniphaufens Mannschaft: stellung ju dem oldenburg. Contingent 32.

Bundesmatricular Caffe, ibre Mas

trifel 80.

Cartell : Convention, allgemeine ber Bundesftaaten 22. Rach: trag baju 29.

Cholera morbus, f. Brechruhr. Conftitutionelles Deutschland , Beitung, wird berboten 89. 90.

Deutsche Tribune, Beitblatt. wird verboten 91.

Eingaben bei ber B. B., ihre Sprache 1. anonnme 1. ges meinschaftliche Abreffen und Borftellungen 33. 70. Elbeichiffahrt Convention 107.

Slugidriften, Berbote berfelben, f. Pregmigbrauche.

Slugschiffahrt, f. Elbe s, Wefers und Rheinschiffahrtordnungen. Freifinnige, Der, ein Beitblatt,

wird verboten 04. 98.

Ocmeinnütige Anordnungen, Bergeichnig ber begbalb ein: gehenden Borfchlage 2.

Giehne, Redactions Interdict wis

der ihn, 98.

Griechenland, Anerkennung feis ned Ronige (bes Pringen Otto v. Baiern) von Geite ber B. B. 75 f.

Sannover, bes Ronigs Erflarung wegen bes Regierungsantritts des Berjoge Wilhelm Braunschweig 17 ff.

Bermahrung bei Befanntma; dung des Beschluffes der B. B. v. 28. Juni 1832 65. Seffen & Somburg, beffen Auf:

nahme in ben Bund 2 f.

Deffische (alts) Landes: und Rams merschulden, austrägalgerichtl. Urtheil deghalb 101.

Juftigvertveigerung, v. Giere: torpffische Beschwerde deghalb 11.

Rniphausen, Freie Berrichaft, ihre Mannschaftftellung gu bem oldenburg. Contingent 32, 82,

Landau, f. Bundesfestungen. Landfiandifche Berfaffung, schwerde Der braunschweig. Landftanbe uber beren Bers legung 16.

Lithographitte Beitungen u. a. Schriften, find ben Drefibes schränkungen der B. B. unters tvorfen, 101.

Lobned, Rente, f. Mainger Staates schulden.

Luremburg , f. Bundesfestungen.

Maint, f. Bundesfeffungen. Mainter Staatsichulden, aus: tragalgerichtl. Urtheil darüber

Matrifel ber Bundesmatrifulars

Casse 80 f.

Mebold, E. A., RedactioneJusterdict wider ihn 100. Mener, Joseph, Redactions Bers

bot wider ibn 100. Militarfachen bes Bunbes, f. Bundesheer und Bundesfeftuns

Nachdruck, Gicherstellung ber Schriftsteller und Berleger bas

wider 72.

Maffau, beffen Berfconung mit Cavaleric Stellung bent 411 Bundesheer, dagegen Erhos. bung feiner Infanterie Stellung 86. (Anmert.)

Dehler, Guffav, Redactions Ins terdiet wider ihn 93.

Oldenburg, Erhohung feines Cous tingente wegen Rniphaufen 32. 82.

Ordnung u. Rube, Mageregelu der B. B. ju Aufrechthaltung berfelben 13 ff. 35 ff. 65 ff.

Denfionen bei bem Reichskams mergericht angestellter Perfos nen 34.

Prefmifbrauche, dreizehn Bes schluffe der B. B. dawider, aus den Jahren 1831 u. 1832,

Preuffen ftellt ein Beobachtunge, Corps an die belgisch nieders landischen Grengen an Maas 76ff.

Protestationen, Petitionen und Adreffen gegen Bundesber fchluffe 70. f. auch Gingaben.

thuringischer, Ranon Berband, gwei austragalgerichtl. Urtheile Defibalb 105. 106.

Redactions Juterdicte, funfiah? rige, f. Dehler, Mener, Mes bold, Giehne, Magner, Rots tect, Strohmaier, Schlund, Siebenpfeiffer, Steiu.

Rechtsverwahrungen verschiedes ner Regierungen, bei Befannts machung bes Beschluffes ber B. B. vom 28. Juni 1832, 63 f. Erflarung hierauf in ber 3. N. 65.

Reichskammergericht, Befol: bungs ; und Penfions : Rucks ftande bei demfelben angestells ter Berfonen 31.

Revolutionare Schriften, tverden

verboten, 96 ff.

Rheinpfalgische Staateschuld lit. D, austrägalgerichtl. Urtheil dekhalb 102. desgl. lit. b, 105.

Rheinschiffahrtordnung 108.

Rheinzoll Penfioniften, austragals gerichtl. Urtheil für fie 105.

Rotted, C. v., Redactions Ins terdict wider ibn, 95 f.

Sachfen : Altenburg, in ber Be: vollerungelifte nun unter G. Meiningen Sildburghaufen ges fest 82.

Sachfen : Meiningen, beffen Bers wahrung bei Befanntmachung des Beschluffes ber B. D. v.

28. Juni 1832. 65.

Sachsen, Ronigreich, beffen Bers wahrung bei Befanntmachung bes Beschluffes der B. B. v. 28. Juni 1832. 63.

Schlund, Fr., Redactions Berbot

wider ihn, 95.

Siebenpfeiffer, Rebactione Inters

dict wider ihn, 92. Sierstorpff, Frhr. v., feine Bes fchwerde über Juftigverweiges rung 11.

Sprache der Gingaben bei ber T. V. 1.

Standesherren, Machener Con: fereng Protocoll wegen Aufrechts haltung ihres Rechtsinstandes und ibres Berlangens nach CuriatStimmen in der B. B. 3 ff.

Stein, Georg, Redactions Juter. dict wider ihn, 92.

Strohmaier, Frang, Redactiones Interdict wider ihn, 99.

Erier, des letten Rurfurften Ees ftamentErecutoren Forderung, austragalgerichtl. Urtheil deßs balb 103.

Unruben, f. Aufrührische Auftritte.

Wilibach, Boll, f. Mainter Staate: schulden.

Bolfsblatter, in revolutionarem Sinn gefdriebene, werden vers boten , 96 ff.

Boltefreund, Beitung, wird ver: boten 96.

Bachter am Rhein, Beitblatt, wird verboten 94 f.

Wagner, Friedr., RedactioneInsterdict wider ibn 95.

Weferschiffahrt Mete 108.

Westbote, Zeitblatt, wird verbos ten 91 f.

Birth, Redactions Interdict wis der ihn, 92.

Burtemberg, beffen Bermahrung bei Bekanntmachung bes Bes schlusses der B. B. p. 28. Juni 1832, 64,

Beitschriften, Berbote berfelben, f. Vregmigbrauche.

Beitschwingen, Beitblatt, wird verboten 91 f.

Beitung, deutsche allgenteine,

wird verboten, 00 f.

Beitungen, Beit : und Alugichrifs ten, Berbote berfelben, f. Dref: migbrauche.

# Drudfehler.

Seite VIL Beile 13 von unten ftatt 85 l. 84. Seite 24. Beile 12 von oben fatt Defeur I. Deferteur. innere Berfassung, die fie gwingt, mit Maßigung, Besonnenheit und Beharrlichkeit ju Bert ju geben, dagegen ju schuten bar. Durch eine so weise Berfassung wußte sich das englische Parlament mitten unter den gewaltigken Sturmen ju erhalten. Sie war die Frucht der Ersabrung, und durch alle gewagte Bersuche, sie ju vernichten, wurde sie nur immer fester gegründet,

Buchner, Andr. (Prof. b. Geschichte u. Mitglied d. Alabemie d. Wiff. in München) bas öffentliche Gerichtsverfahren in bürgerlichen und peinlichen Rechtsvorfallenheisten nach altbeutscher, vorzüglich altbayerischer Rechtspflege. Rebst einem Anhange über den vortheilhaften oder nachtheiligen Einsuß bieses Berfahrens auf Berminsberung und Abfürzung der Streitigkeiten und auf die richtige Anwendung der Gesehe. Eine gekrönte Preissschrift. gr. 8. 1825. 2 Athlr. 4 gr. oder 3 fl. 18 kr.

Gebhard, Dr. A., Grundsate für die Ausmittelung bes Kapitalwerthes ber Laudemien jum Behuse ber Ablösung bes Grund Dereigenthums. gr. 8. 1828. 12 gr. ober 48 fr. rhein.

Bevor das Grundeigenthum nicht durch Ablosung der darauf ruhenden Laften freies Sigenthum geworden, ift an ein frohliches Gedeihen der laudwirthschaftlichen Industrie nicht zu denken. Gile ten mögen auf demselben lasten bleiden, sie hindern die deffere Aultur so wenig als dies Hopothetenschulden thun; Zehen ten und Laudemien bingegen eigenen sich jede Frucht der verbefferzten Kultur zu. So norhwendig aber die Ablosung dieser erschent, so schwierig ist es, namentlich für die Ablosung der Laudemien, welche in objectiver und subjectiver Beziehung so mannigsachen Beränderungen unterworfen sind, eine gerechte Norm auszustellen, die vollen Erfaß für die ausgegebene Kente gewährt. Dem Verfasser ist es gelungen einen Naaßfab auszusigen welcher die beis derseitigen Interessen mit gleicher Gerechtigkeit bemist, und nach welchem sogar Ablosungen in einzelnen Theilen der Kente aussühre der werden.

Rrehl, Dr., das Steuerspftem nach ben Grundsaben bes Staatsrechts und ber Staatswirthschaft. gr. 8. 1816. 2 Rthlr. 8 gr. ober 3 fl. 30 fr. rhein.

Der Berfaffer sette fich die Aufgabe, ein Steuerspftem in lies fern, bas nicht nur eine freingwiffenschaftliche Prufung aushalte, sondern auch in der Anwendung selbst keiner Forderung der Staatse wirthschaft, National-Industrie und Moral entgegentrete; weber die Rechte der Einzelnen beeintrachtige, noch den Staat in der Berfolgung seiner Bestimmung bemme; Allgemeinheit und Gleicheltet Ber Besteurung im vollen Umfange realisire, und alles Wills kubrliche schon durch sich selbst ausschließe.

Lot, Joh. Friedr. Enk., (Regierungsrath) Handbuch der Staatswirthschaftslehre. Drei Bande. gr. 8. 1821 — 1822. 7 Rthlr. 18 gr. oder 11 fl. 48 fr. rhein.

Amei Bmede hatte ber Berfaffer bei Ausarbeitung biefes Sands buchs vor Augen, einmal die Staatswirthschaft als eine felbstais bige Biffenschaft zu begrunden, bann deren Lebren in einem folschen Gewande zu geben, daß ihr Studium auch bem Geschäftemann möglichft erleichtert werde, und fie felbft badurch mehr ins wirts liche Leben übergehe.

Der Erfte Band enthalt die reine Staatswirthichaftelehre, der Zweite und Dritte die angewandte, und zwar gibt der Zweite eine umfassende Darüclung der Hauptgrundsage der Gewerbe, und Jandelspolitif, mit fruischreimuthigen Bemerfungen über die neuesten Anordnungen unseren Regierungen über diese Gegenstände: der Pritte und lette Sand aber enthält die Lebre von der diffentlichen Consumtion, oder die Grundsage der Finanzwissenschaft.

Die Beurtheilungen aller fritifchen Blatter fimmen barin uberein, bag biefes Bert eines ber gediegenften der neuern Literastur über Staatswirthichaft fen.

Puchta, Dr. Wolfg. Heinr., bas Institut ber Schiebsrichter nach seinem heutigen Gebrauche und seiner Brauchsbarfeit für Abfürzung und Berminderung der Prozesse betrachtet. gr. 8. 1823. geh. 16 gr. oder 1 fl.

Rudhart, Dr. Igu., über die Censur ber Zeitungen im allgemeinen und besonders nach dem baierischen Staatsrechte. 8. 1826. geh. 6 gr. oder 24 fr.

Schlupper, J. R., über bas Staatssinang-Nechnungswesen. Mit Rechnungs-Formularen. Nebst einem Aus hang über Bewirthschaftung der Getreid-Magazine in öfonomischer sinanzieller Hinsicht. gr. 8. 1817. 12 gr. oder 48 fr.

Schwarz, Dr. Ign. Christian, das Institut der Reallasten auf deutschen Bauerngütern, nach seinen Hauptmomenten dargestellt. Ein germanistischer Versuch. gr. 8. 1827. 12 gr. oder 48 kr.

Sensburg, Ernst Phil. Freih. von, (Staatsrath) pragmatische Untersuchung des Ursprungs und ber Ausbildung alter Abgaben und neuer Stenern, zur Borbereitung eines gleichheilt chern, und repräsentativen Berfassungen angemessenn, Abgaben=Systems. gr. 8. 1823. geh. 16 gr. oder 1 fl.



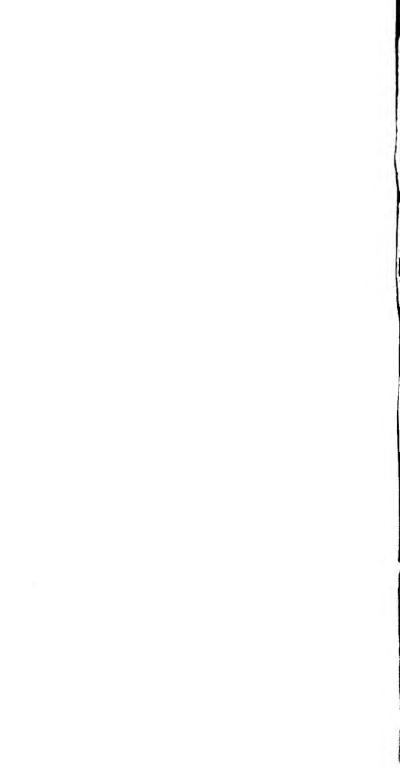



